



Baur, F.C.,

## Herrn Dr. Karl Hase,

Prof. ber Theol. an ber Univ. Jena, H. S. A. Geh. Kirchenrath, Ritter bes G. S. W. D. vom weißen Fallen.

Beantwortung bes Senbidreibens

die Tübinger Schule

nad

Dr. f. Chr. Baur.

Tübingen,

Berlag und Drud von 2. Fr. Fues.

1855.

265 = 13.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Meine neueften literarifden Arbeiten haben mich auch ju Ihnen, Bochmurbiger Berr Doctor, in eine nabere Begiebung gebracht. 3ch habe meine Epochen ber firchlichen Befdichtidreibung nicht bis in bie Begenwart berabführen fonnen, ohne auch Ihnen bie Ihnen gebührenbe Stelle unter ben neueften Rirchenhiftorifern anzuweifen und Ihre Behandlung ber Rirchengeschichte fo zu characterifiren, wie ich es von meinem Standpunkt aus thun zu muffen glaubte. 2018 ich nicht lange nachber an eine Beurtheilung ber neueften Bearbeitungen bes johanneischen Evangeliums ging, fam mir gerabe noch bie bamale neu erfdienene Ausgabe Ihres Le= bens Jefu gu, und es war mir erwunfct, ba es gang gum 3mede meiner Arbeit geborte, bie von Ihnen vertretene Anficht mit ber ber beiben anbern Bertheibiger ber Authentie bes Evangeliums gusammennehmen zu fonnen. Gie haben nun burch bie Urt, wie ich mich über biefe beiben Werke und ben Standpunft, welchen Sie in benfelben einnehmen, ausgesprochen babe, fich veranlagt gefeben, ein eigenes Genbichreiben an mich zu richten, bas, fobalb es zu mir gelangte, icon burch ben Ramen feines Berfaffere mein Intereffe in hohem Grabe auf fich ziehen mußte. Senbidreiben wollen erwiebert fein; ich mußte furchten, bie bobe Achtung, bie ich gegen Sie bege, ju verlegen, und bie ehrenbe Aufmertfamfeit, bie

Sie mir erwiefen haben, nicht gebührenb anzuerfennen, wenn ich nicht auch von meiner Seite eine Untwort folgen liefe. 3d muß bieg aber auch in meinem eigenen Intereffe thun. Sie baben fich auf ben von mir angefochtenen Buntten nicht vertheibigen fonnen, ohne bie Waffen ber Abwehr auch gum Angriff gegen mich zu fehren, und einem fo icarffictigen und gewandten Streiter fonnten bie Stellen nicht entgeben, wo bie fdmade Seite bes Begners am empfindlichften gu Done Zweifel wollten Gie auch icon burch treffen mar. ben Ihrem Genbichreiben vorangestellten Titel "bie Tubinger Schule" zu verfteben geben, bag es fich bier nicht um eine blofe Meinungeverschiedenbeit, fonbern um einen principiel= Ien Gegensat ber Unfichten und Standpuntte banble, um eine theologische Beitfrage, über welche bie Aften noch lange nicht gefdloffen fein werben. Um fo mehr febe ich mich aufgeforbert, nichts unerwiedert zu laffen, mas meine eigene Stellung gefährben fonnte. Glauben Sie jeboch nicht, baß ich es auf etwas Underes abgeseben habe, als eine möglichft furge und einfache, bem freundlichen Jon Ihres Schreibens entibredenbe, fich auf bie Sauptpunfte beidrantenbe Erwieberung. Ich habe über alle jene Fragen, welche Ihr Senbidreiben betrifft, mich icon fo oft ausgesprochen, bag ich auch jest nichts wefentlich Reues zu fagen babe, ja fogar gerabezu nur an bas icon Gefagte erinnern fonnte, wenn aber bas Wenige, bas ich zu fagen habe, auch nur bagu bient, bas Gine und Anbere in ein helleres Licht zu feten, Migverftanbniffe zu berichtigen, bie Gefichtspunkte fefter gu ftellen, und ber gegenfeitigen Berftanbigung etwas naber gu fommen, fo glaube ich icon baburch meinen Bwed erreicht

und bas Intereffe bethätigt zu haben, bas ein fo anregenbes und anziehenbes Senbichreiben fur mich haben mußte.

Unter ben brei Fragen, in beren Erörterung 3hr Senbschreiben sich theilt, 1. bie johanneische Frage, 2. Ebionissmus und Paulinismus, 3. bie Perioden ber Kirchengeschichte, ift bie erste bie bei weitem wichtigste, sie ist es ja auch, beren Anregung ber "Tübinger Schule" ganz besonders die Ungunst ber öffentlichen Meinung zugezogen hat. 3ch folge Ihnen zunächst zu bieser Frage.

## 1. Die johanneifche Frage.

Wenn ich mir ben Gang, welchen Sie bei ber Untersfuchung biefer Frage nehmen, furz vergegenwärtige, fo laffen fich bie hauptpunkte in folgenbe Sate zusammenfassen:

Sie räumen bem Berfaffer bes vierten Evangeliums bas Borrecht eines apostolischen Augenzeugen ein, gestehen aber, baß ein großer Apostel, wie Sie burch mehrere Beispiele nachweisen, nicht auch ein großer Geschichtschreiber sein musse. Sie erinnern an bas einst von Strauß in Betrest bes vierten Evangeliums gemachte Geständniß, und geben zu bebenken, baß mit bem vierten Evangelium nicht nur jener ganze Glaube, mit welchem bie Kirche siegreich burch bie Jahrhunderte geschritten, an Christus, als ben von Ewigkeit in Purpur Gesborenen, allen Zugang zum Bater Bedingenden, zusammensbrechen würde, sondern baß wir auch alle die Züge höchster Geistesherrlichkeit, die wir bisher an ihm geliebt, und alle die Verheißungen, deren wir uns getröstet haben, als vorzugsweise auf die Bürgschaft dieses Evangeliums gestellt, würzben daran geben mussen. Sie können serner nicht läugnen,

bağ bie Reugniffe bes firdlichen Alterthums fur ben johanneischen Ursprung nicht fo entscheibenb feien, bag nicht bie innern Gegengrunbe zur entgegengefesten Enticheibung führen fonnten, Gie meinen aber, man babe icon an bem Gefdid bes Urlufas gefeben, welche Ilrfache man bei bem johanneifchen Evangelium babe, gegen bie Beweisführung aus innern Grunden migtraulich zu fein. In Betreff ber Logosibee ge= ben Sie gu, bag ein Junger ben Meifter, an beffen Bruft er liegt, fur ben Belticopfer und Beltherricher geachtet babe, "bieg möchte allerbinge außerhalb Beblam und feines Gleichen nicht vorfommen", wie leicht es jeboch über ein Menichenalter nachber babe fein fonnen, baf Johannes in bem Philosophem vom gottlichen Logos ben vollen Ausbruck feiner unendlichen Liebe und Sulbigung erfannt habe; mas aber vollends über die wirkliche unläugbare Beschaffenheit bes vierten Evangeliums feinen 3meifel laffe, fei bieg, bag man burch ben golbenen Banger bes Logos ben Bulsichlag bes menfdlichften Bergens fühle, an bem ber Apoftel gelegen habe. Als Stodfuben, machen Gie weiter geltenb, burfe man fich ben biftorifden Johannes nicht benten, fo erfcheine er nicht in Kleinaffen, fo nicht in ber Apotalppfe, er habe gar wohl burch innere Entwicklung vom Apokalyptifer aus ber Evangelift merben fonnen: ber ibeale Gehalt bes Evangeliums foliege bie gefdichtliche Treue nicht aus. Enblich geben Sie in allen bas lette Dabl Jefu betreffenben gefdictliden Fragen ber johanneischen Darftellung ben ent= fciebenen Borgug vor ber fynoptifchen.

In biefen Sagen werbe ich wohl nichts Wefentliches übergangen haben, was fur ben Totaleinbrud Ihrer Beweisführung von Bebeutung ware. Was foll ich nun aber auf alles bieß erwiebern?

3d glaube icon bie Aufschrift, bie Gie Ihrem Genb= foreiben gegeben haben: "bie Tubinger Schule" als ein Beugnif bavon nehmen zu burfen, bag Gie nicht zu benen geboren wollen, welche biefe Soule furz bamit abgefertigt gu haben meinen, bag fie ihre Rritif bie negative, beftructive, unglaubige u. f. w. nennen, und ihr bamit von vorn berein jebe Berechtigung abiprechen, und boch fagen auch Sie (S. 7), ich babe am jobanneischen Evangelium bisber nur bie eine ungunftige Seite bervorgeboben, wie wenn es nur bei mir ftanbe, Gunftiges ober Ungunftiges bervorzubeben, woraus ich nur feben fann, wie gut es ift, fich bor allem über bie Aufgabe, bie man bier por fich bat, gu verftanbigen. Bas will benn überhaupt bie biftorifde Rritit? Bill fie blos wiffen, wer biefe ober jene Schrift gefdrieben, und was etwa fur bie Berfonlichfeit ihres angeblichen Berfaffere mehr ober minter gunftig lautet? Es ift bieg nur ein febr geringer und untergeordneter Theil ihrer Aufgabe; ich babe baber abfictlich in meinen Untersuchungen über bas johanneifde Evangelium bie Frage nach bem Berfaffer gang jurudgeftellt, um ber Deinung zu begegnen, wie wenn es fich einzig nur um bie Authentie bes Erangeliums banbelte. Dan läßt fich aber immer noch nicht nehmen, es fomme alles nur barauf an, berauszubringen, ob ber Apoftel 30hannes ber Berfaffer ift, ober nicht, mabrend boch flar ift, bağ bas Evangelium an fic, materiell, gang baffelbe bleibt, ob es von einem Apostel verfaßt ift, ober einem Unbern, es wird nur formell ein anderes, aber auch biefer formelle

Charafter bat feinen weiteren Ginflug auf feine materielle Beschaffenbeit. Es bleibt, wie es ift, und bie Sauptfrage fann baber nur fein, mas es überhaupt ift. Gben bieg gu erforschen ift bie eigentliche Aufgabe ber Rritif: fie foll ben ursprünglichen Thatbeftand berftellen, ber Sache, wie fie ift, auf ben Grund ihres Dafeins feben, und fich burch nichts abhalten laffen, fo viel möglich alles hinwegzuräumen, mas uns binbert, fie in ihrer reinen Objectivitat aufzufaffen. Um barüber in's Reine zu fommen, muß man bas, mas Begenftand ber Untersuchung ift, mit allem, mas bamit zusammen= bangt und in einer naberen ober entfernteren Beziehung gu bemfelben ftebt, zusammenhalten und vergleichen, um fowohl bie Bermanbtichaft als ben Unterschied fo genau als möglich zu erkennen. Fur biefen 3wed find wir bei bem johannei= fchen Evangelium gunachft an bie fynoptischen Evangelien gewiesen, und bei biesen binwieberum an jenes. Es barf mit Recht als bie weisefte Veranftaltung ber gottlichen Borfehung betrachtet werben, baß fie ben Inhalt ber evangelischen Befdichte gerabe in biefen vier fo eigenthumlich fowohl verwandten als vericbiebenen Schriften auf uns fommen ließ; ffe bat une baburch felbit alle Mittel in bie Sand gegeben, wenn wir fle nur recht gebrauchen wollen, bem mabren ob= jectiven Thatbeftanb fo nabe zu fommen, als es überhaupt bei geschichtlichen Fragen biefer Urt möglich und für bie Beftimmung bes Chriftenthums nothig ift. Nur fur ben ift freilich alles bieg fo gut wie nicht vorhanden, ber fich einfach babei beruhigt, weil einmal biefe vier Schriften im Ranon neben einander fteben, und bie eine wie die andere ein Evan= gelium beiße, fet es völlig gleichgültig, an welche von ihnen man fich balte und wie man fie überbaupt gebrauche, ba man ia bod in allem und jebem biefelbe evangelifche Beichidte babe. Soweit ift es inbeg bod getommen, bag man wenigstens ben auffallenbften Unterfdieb, ber an biefen Schriften fich berausstellt, nicht gang verfennen fann, und bie Frage nicht für überfluffig balt, wie fich bas vierte Evangelium gu ben brei erften verbalt. Bas ergibt fich nun aber, wenn man Ernft mit biefer Frage macht und an bem gegenseitigen Berbaltniß biefer vier Schriften fich flar zu machen fucht, wie es fic vor allem mit bem jobanneifden Evangelium verbalt, was es feiner mabren Befchaffenheit, feinem eigentlichen Charafter nach ift, ob es ein ftreng geschichtliches Evange= lium ift, ober nicht? Dan fann es fich nicht verbergen, baß nicht nur bie beiben Darftellungen, bie fynoptifche und bie iobanneifde, in Bielem von einander abweiden, fonbern auch bei biefen Differengen bie geschichtliche Babrideinlichfeit nicht gerabe auf ber Seite ber jobanneifden ift, ia, wenn ich auch nur an folde Beisviele bente, wie bie von Ihnen (S. 3 f.) angeführten find, in fo manden Fallen offenbar gegen fle fpricht. Statt nun aber auf biefem Bege fortgugeben und ibn unbefangen und unbefummert um Debenructficten zu verfolgen, läßt man fich fogleich wieber ben Bebanten an ben Augenzeugen bazwifden fommen, ber boch gar nicht bieber gebort, und eine blofe Borausfegung ift, beren Richtigfeit ja erft erwiesen werben foll, und inbem man nur biefen Bebanten vor Augen bat, ift man auch einzig nur barauf bebacht, jebe Differeng, bie fich berau8= ftellt, noch ebe fie recht jum Borfchein fommt, mit aller Liebe und garten Schonung wieber gugubeden. 3ft bieg nicht noch immer bas gang gewöhnliche Berfahren bei ber Frage über bas jobanneifde Evangelium? Man fann es fic voraus icon gar nicht anders benten, als bag bas auch wirklich fo fein muffe, was bod erft unterfucht und bewiesen werben foll, und begeht fo eine petitio principii, bie mit bem Standpunkt bes fritifden Bewußtfeins fich nicht verträgt. 36 will mich bier gang an Ihre eigenen Borte halten. Gie fagen (S. 2), bas fei bie große Schwierigfeit einer Beididte Jefu, bei zwei von fo veridiebenen Stanbpunften ausgebenben und aus verfcbiebener Beit ftammenben Berichten, ber fynoptischen wie ber johanneischen Ueberlieferung ihr Recht wieberfahren zu laffen in bemienigen, mas jebe von beiben in gegenseitiger Rritif beitrage, uns ben Beift bes Gerrn in feiner Ginbeit feben, ja mobl unfere Banbe noch in feine Bunbmale legen zu laffen. Wober wiffen Gie aber voraus fcon, bag ber johanneifden lleberlieferung nur ihr Recht wiberfahrt, wenn auch fie einen folden Beitrag gibt; ift es benn voraus icon eine fo ausgemachte Sache, bag ber Beift bes herrn in beiben Ueberlieferungen auf gleiche Beife in feiner Ginheit zu feben ift? Gie fagen, fo lange Gie ben Berfaffer bes vierten Evangeliums fur ben Apoftel achten, felen Sie genothigt, ibm bas Borrecht bes Mugenzeugen einguraumen. Ift ber Apostel ber Berfaffer, fo mar er freilich ein Augenzeuge, aber mer erlaubt Ihnen, auch nur einen Augenblid ben Apoftel fur ben Berfaffer gu halten, wenn boch gerabe bieg bie Frage ift, bie erft beantwortet werben foll? Dein Intereffe, fagen Sie ferner, fei gewesen, gu erweifen, bag nichts in biefem Evangelium biftorifch fei, als vielleicht bas aus ben Synoptifern Entlehnte, Sie bagegen haben fic

zwischen beibe Evangelienarten ftellen burfen, jebe in ihrer befondern Beife geltend laffend, bie eine an ber anbern und nach bem allgemeinen Gefete menichlicher Dinge prufent, am Reichthume beiber evangelifden Quellen fich erfreuenb, wie bie Chriftenheit vor Alters gethan (G. 6). Das hat freilich bie Chriftenheit vor Alters gethan; wenn mir aber auch nur thun follen, mas bie Chriftenheit vor Altere gethan bat, mozu wirft man fritische Fragen auf? Dein Intereffe mar es feinesmegs, bag nichts in biefem Evangelium biftorifd fei, fonbern ich wollte nur unterfuchen, wie uberbaupt tiefes Evangelium beichaffen fei, gleichviel ob es mebr ober meniger hiftorifch fei; bieß ift ber Begenftand und Charafter meiner gangen Unterfudung; ergab fic aus ibr, bag bas Evangelium nicht hiftorifch fei, fo ift bieg bas Refultat, bas nicht nach bem Intereffe, bas ich etwa gehabt baben mag, fonbern nur nach ben Beweifen, bie ich bafur beigebracht habe, ju beurtheilen ift. Wenn aber Gie von vorn berein beibe Evangelienarten gleich ftellen und nur baran benten, fich am Reichthum beiber evangelifden Quellen auf gleiche Beife zu erfreuen, und benfelben fo zu verwenben, bağ von ibm fo wenig als möglich verloren gebt, fo feten Sie auch bier voraus, mas erft bes Bemeifes bebarf, bag in beiben eine fo reiche hiftorifche Quelle fliefe. Gelbft ba, wo Sie bas bebeutenbfte Bugeftanbniß gegen ben biftorifden Charafter bes Evangeliums maden, befdranten Sie baffelbe fogleich wieber fo, bag es fo gut wie bebeutungelos wirb. Denn wenn Sie bie brei Momente in Giner Reibe einanber gleichstellen, bie Unerfennung, bag zuweilen bie Erinnerung bes apostolifchen Augenzeugen an Meufferlichfeiten, bie er

nur einleitungeweife ermabne, nicht treuer fei ale Gothe's Erinnerung an feine Jugend mar; bag feine Darftellung, bie eine Abficht nicht nur verrathe, fonbern mit großartiger Offenbeit ausspreche, ber Erforschung bes objectiven Thatbeftanbes zuweilen weniger gunftig erscheine, als bie naive, unwillfürlich entstandene leberlieferung, aus ber bie Synoptifer icopften; endlich bag feine Logoslehre ibn gu Boraussehungen veranlagt ober zu Unnahmen geneigt gemacht habe, bie bem noch erfennbaren Thatbeftanbe wiberfprechen (S. 3), fo geben Gie gwar mit biefen beiben lettern Domenten icheinbar febr Bieles gu, wenn es aber boch bamit nicht mehr auf fich baben foll, als mit jenen Meufferlichkeiten, bie Gie voranstellen, fo liegt auch barin nur wieber bie Bebauptung, bag man fich burd alle Differengen und biftorifde Unmahricheinlichkeiten in ber Borausfepung bes biftorifden Charafters bes Evangeliums nicht irre machen laffen burfe. So ift bis babin alles noch blofe Behauptung und Borausfekung, feine Beantwortung ber Frage nach ber mabren und wirklichen Beschaffenbeit bes johanneischen Evangeliums. Sie fagen an einer anbern Stelle (S. 11), Sie fühlen fich fcon formell gegen mich febr im Rachtheil. 3ch habe über bie johanneifde Frage ein Buch gefdrieben und faft in breifacher Geftaltung es wiederholt, Ihnen habe ber Plan Ihres Lebens Jefu nur ein paar arme Seiten über biefen Begenftanb erlaubt. Es ift mabr, ich bin icon wieberholt veranlagt gemefen, auf biefe Frage gurud gu tommen, ich habe fie nicht blos in meinem Buche über bie Evangelien, fonbern auch in Abhandlungen ber Theologischen Jahrbucher bebanbelt, wenn aber bieß ein Bortbeil fein foll, welchen ich vor

Ihnen voraus habe, fo tann fich ja einen folden jeber, ber in bemfelben Fall ift, verschaffen. Sat Ihnen ber Plan Ihres Lebens Jefu nur ein paar arme Seiten über biefen Begenftanb erlaubt, fo fann ich nur bebauern, bag eine miffenichaftliche Darftellung bes Lebens Jeju fich ben Raum fo knapp zumeffen laffen mußte, mahrenb boch fonft ber Raum nach ber Beschaffenheit bes Begenstanbes fich ftreden muß, aber bei bem beften Willen und in ber beften Meinung von bem wohlerwogenen Inhalt konnte ich eben auch nicht mehr barin finben, als biefe Seiten mir barboten. Allein auch in bem Senbichreiben bringt fich mir ber Bebante auf, bag es in ber Wiffenschaft fo manche Fragen gibt, bie fich nicht berubren laffen, ohne bag man von ihnen tiefer in fie bineingezogen wirb, beren gange Bebeutung barin liegt, bag man, von welcher Seite man auch fle auffaßt, fle fo eingehend und ericopfend als möglich zu behandeln fucht. Wenn Sie einmal in Ihrem Senbidreiben bie Abweichungen ber johanneifden Darftellung von ber fynoptifden gur Sprache bringen wollten, warum haben Sie gerabe bie nachft ber Logo8= lebre bebeutenbfte fo gut wie unerwähnt gelaffen? 3ch meine ben fo großen Unterschied, welcher zwischen ben beiben Darftellungen barin ftattfindet, bag bie johanneifche Jefum gleich mit bem Beginn feines öffentlichen Lebens zwifchen Galitaa und Jubaa fo getheilt fein lagt, bag er ba, wo nach ben Synoptifern ber eigentliche Schauplat feines Birfens mar, immer nur fo lange weilt, um von ba zu einem neuen Saupt= att feiner Wirffamteit wieber nach Judaa und Jerufalem gu fommen. Ift ber Aufgabe, um welche es fich bier hanbelt, auch nur in geringem Umfange Benuge gefdeben, wenn man

in folde Differengpuntte gar nicht naber eingebt, und fie, wie wenn fie feiner Erflarung beburften, auf fich beruben laffen zu konnen meint? Dit bem blogen Janoriren ift es auch bier nicht gethan. Wie fann man ben eigenthumlichen Charafter bes johanneifden Evangeliums und feinen fpecififden Unterfcbied von ben fynoptischen, wie boch vor allem gefcheben muß, in feiner gangen Weite fich flar und beftimmt gum Bewuftfein bringen, und auch nur ben Thatbeftand, von welchem jebe weitere Untersuchung ausgeben muß, feststellen, wenn man eine fo offen vor Augen liegende Erfcheinung nicht fcarfer in's Muge fant? Rann man fie nicht erflaren, fo läugne man menigstens bas Thatfachliche nicht, geftebe aber ebendamit, bag man bie Aufgabe, bie man lofen foll, ungelost laffen muß. Sich aber bamit zu belfen, bag man fo ftill und facte als möglich barüber binweggebt, ift nur wieber jene Ausgleichungsmethobe, bie fich felbst bie Augen vor bem verfolließt, mas fie feben follte, und ausgleichen will, ebe fie auch nur weiß, mas auszugleichen ift. Dur wenn man ben Unterschied in feiner vollen Bebeutung erfannt bat, fann man wiffen, wie bie Sache fteht, wie fich bie beiben Darftellungen ber evangelifden Gefdichte zu einander verhalten, ob es möglich ift, ber einen wie ber anbern auch nur im AUgemeinen biefelbe gefdictlide Berechtigung gugugefteben, bie Ergählungen beiber in allem Befentlichen für gleich mahr und gefdictlich zu halten, ober ob bie Doglichfeit einer folden Ausgleichung und Gleichstellung fo wenig vorbanden ift, baß man nur bei bem Resultat fteben bleiben fann, jebe gebe ihren eigenen, von bem ber anbern verschiebenen Weg, und bie geschichtliche Wahrheit fonne somit nur auf ber Seite

liegen, auf welcher fie nach ben fonft geltenben allgemeinen Grundfagen ber gefdictliden Babrideinlidfeit zu fuden ift. Man nehme nur jene Gine jobanneifde Gigenthumlichfeit in Betreff bes Schauplages ber Wirtfamteit Jefu, wie tief greift fie in die gange Anlage bes Evangeliums ein, wie wenig fann biefe Differeng für etwas fo Bufalliges gehalten werben, bag fie mit folden Bemerfungen, wie bie gewöhnlich gemachten find, abgethan mare! Es ift fo flar ale etwas biefer Art fein fann, bag mit biefem Borruden bes gefdichtlicen Schauplages ber gange anticipirenbe Charafter gufammenhangt, welchen bas johanneifche Evangelium in Bergleidung mit ben fpnoptischen an fich trägt, ber fo auffallenbe Unterschieb, bag es fo zu fagen bie evangelifde Gefdichte ebenfo nach ber fynthetischen Methode barftellt, wie bie fynoptifden nach ber analytifden, bag es in bie erfte Entwid-Iung ber Geschichte icon tie gange Bebeutung ber Rataftrophe bineinlegt, an ben Anfang fest, mas bei ben Synoptifern erft am Enbe fteht, und Jejum gleich anfangs ber jubifden Nation fo gegenüberftellt, bag man in ben Juben, bie bier an bie Stelle ber Begner bei ben Synoptifern treten, foon bas in feinem entichiebenen Unglauben bem Chriften= thum gegenüberftebenbe Jubenthum por fich fleht. Gin fo bebeutenber Theil ber johanneischen Darftellung erklart fic icon von biefer Ginen Sauptbiffereng aus; faßt man aber von biefem Buntte aus bie Gigenthumlichfeit bes Evangeliums noch icarfer in's Muge, um ben fpecififden Unterfdieb, wie er fich icon berausgestellt bat, in feinem weitern Umfang zu verfolgen, wie verschieben ift bier überhaupt alles, wo gibt es auch nur Gine Begebenbeit, welche in ben beiben

evangelifden Darftellungearten völlig biefelbe mare? In allem. mas bas johanneifde Evangelium bat und nicht bat, ift es mefentlich ein anderes, ale bie fonoptifden. Wie unbebeutend ericheint alles, woburch fich biefe brei von einander unterfcheiben, gegen bie große Rluft, welche bie brei gufammen von bem Ginen vierten trennt? Bas will es nun beigen, wenn man fich ben Johannes bei feiner Ergablung bes grofien Bunbergaftmable in ber Bufte als eine Sausfrau vorftellt, welche, wenn fie bie Gafte aus ber Ferne fommen fiebt, zunächft baran benft, mas fie ihnen vorseten wolle; es aus einem fünftlerifden ober religiofen 3med erflart, bag er ftatt bes Seelenkampfe auf Gethfemane nur einen abnliden innern Rampf aus ben erften Tagen ber Leibenswoche ergablt; es fur einen Irrthum balt, bag Jefus icon bei ber Unnahme gum Apoftel feinen Berrather als folden erfannt habe, und ben Grund bes fo fruben Bervortretens ber Tob= feinbicaft ber Juben barin finden will, bag bem, ber unter bem Rreuze geftanben und barnach ben Jubel ber Muferfte= hung erlebt habe, Chriftus fich leicht ausschließlich als ber Gefreuzigte und Auferstandene barftellen mochte! Wie viel Unberes mußte man fich ebenfo erklaren, und wenn man bas gange Evangelium fich auf biefe Beife gurecht legte, was batte man am Enbe andere ale ein Aggregat von allen mog= lichen Bermuthungen und Bahricheinlichfeitsgrunden, melden zufolge balb biefer balb jener gufällige Rebenumftanb, eine augenblidliche Ibeenverfnupfung, eine unflare Erin= nerung, ein Irrthum, eine eigenthumliche Anschauung, ein afthetisches Intereffe, ein religiöfer 3med ober etwas bergleichen auf feine Darftellung Ginflug gehabt haben foll,

während doch schon bieses bunte Bielerlei, dieses unsichere Hinundherrathen dem ganzen Charafter des Evangeliums völlig widerstreitet. In einem Evangelium, in welchem, so-bald man in seinen innern Zusammenhang, seine Anlage und Composition, tieser eindringt, alles den Eindruck einer gleichmäßigen Haltung, einer durchgreisenden Einheit, einer in so bestimmten Zügen ausgeprägten Individualität macht, alles als Absicht und Planmäßigkeit, nichts als Zusall und Willfür erscheint, muß man entweder das Ganze, wie es ist, erklären, oder man hat mit allen seinen, sei es auch auf Beste erwogenen, doch immer nur auf Einzelnes sich bezieshenden Bemerkungen so gut wie nichts erklärt.

Sie fagen am Schluffe Ihrer erften Inftang: habe ber Evangelift bie fynoptischen Ergablungen nach bem Belieben feines Beburfniffes zur Darftellung ber Logos-Gerrlichfeit veranbert, habe er bie Sochzeit von Rana erfunden, bas famaritanifche Weib mit allen ihren Mannern, bie Erwedfung bes Lazarus, habe er bieg und mas noch alles erfunden, fei er mit Ginem Worte fein Evangelift, fonbern ein Evange= lienpoet, fo burfe ich mich nicht verwundern, wenn bie Theologie ben ihr anvertrauten Schat nicht ohne bie ernftefte Erwägung meiner Entscheibungsgrunbe preisgeben wolle. Bas habe ich benn von Unfang an anders verlangt, als bie ernstefte Erwägung, wie nachbrudlich habe ich in ber Abhandlung, bie bie Beranlaffung Ihres Senbichreibens ift, auf's Neue bagu aufgeforbert! Es ift etwas gang Unberes, worüber ich mich verwundern möchte, nicht bag man bie ernftefte Erwagung für nöthig erachtet, fonbern bag es zu feiner fommt. Bo ift benn auf ber Seite meiner Begner auch nur ein ernft-

lider wiffenschaftlider Berfud gemacht worben, ben Brunbcharafter bes Evangeliums, ben innern Bufammenbang feiner Theile, feine Ginbeit, fo aufzufaffen, baf fich ein flares und ficheres Urtheil über fein Berhaltniß zu ben fynoptischen Evangelien, eine bestimmte Untwort auf bie Frage ergibt, bie vor allem beantwortet werben muß? Go viel ich aus bem bisber in biefer Begiebung Befchebenen abnehmen fann, wird bie verlangte ernstefte Erwägung mobl noch langere Beit brauchen, bis fie mit ihrem Resultat zu Stanbe fommt. Burbe boch endlich nur bie Frage fo geftellt, wie fie fur biefen Amed geftellt werben muß. Solange man aber gleich von ber Breisgebung eines anvertrauten Schapes fpricht, ober, wie Unbere meinen und fich ausbruden, in jeder Frage biefer Urt einen Ungriff auf ein Beiligthum fieht, fo ift bieß immer wieder biefelbe Illufton, burch welche man feinen Standpunft bem bes Gegners unterschiebt, und icon voraussett, mas erft ermiefen werben foll. Die Frage ift ja eben, ob man bas Recht bat, bas, mas man einen anver= trauten Schat nennt, auch mirflich als einen folchen gu betrachten, und biefe Frage muß beantwortet werben, ba fie jest auf bie Spite geftellt ift, bag man ben Schat, ben man zu haben glaubt, nicht haben fann, ohne bag barüber ber Befit eines anbern, nicht minber wichtigen, in Frage geftellt wirb.

Ein weiterer Punkt Ihres Senbschreibens betrifft bie Logoslehre. Che Sie jeboch auf biese übergeben, stellen Sie mich sehr ernstlich barüber zur Rebe, baß ich Ihnen biplomatische Wenbungen schulbgegeben habe. So weit ich mich erinnere, habe ich biesen Ausbruck selbst nicht gebraucht, wenn

Sie aber bie von mir gebrauchten Ausbrude mit bemfelben gleichbebeutend nehmen wollen, fo habe ich nichts bagegen. In jebem Kall habe ich auch nicht entfernt an irgend einen fittlichen Borwurf babei gebacht, und es hatte für mich menigstens ber Berficherung gar nicht bedurft, bag Gie icon burd bie Gunft Ihrer außern Berhaltniffe (bie freilich fo Bielen nicht gerabe bie reichfte Quelle ihres Muthes ift!) gegen jeben Berbacht einer Furchtsamfeit fichergeftellt finb. Ich verstehe mich auf alles Diplomatische gar zu wenig, als baß ich mich auf eine weitere Erörterung hierüber einlaffen möchte, ich will mich lieber gleich an bie Sache felbft balten. Was ich fagen wollte war: nach Ihrer Anficht von bem apoftolifden Urfprung bes johanneifden Evangeliums muffen Sie auch bie in bemfelben ergablten Bunber fur bas halten, wofur fie nach ber Ergablung bes Evangeliften zu halten finb. Da fich aber die Unnahme von Bundern mit ber rationalifti= fchen Richtung Ihres Lebens Jefu nicht wohl vertrage, fo liege bierin ber Grund, baf Gie ce vermeiben, fich über bie Bunder bestimmter zu erklaren, und man baber nicht miffe, ob Sie nicht ben Tob bes Lagarus und ben Tob Jefu felbft für einen blogen Scheintob halten. "Die babe ich", ent= gegnen Sie mir nun, "in einem mir vorgehaltenen Bilbe mich weniger erfannt, als in biefer wiberfpruchvollen Schilberung, welche ben ,,,,flaren Sinn"" meiner Worte fo mobl erfennen will, und mir boch Schulb gibt, ben Lefer bas Begentheil meiner mabren lleberzeugung vermuthen zu laffen." Bas ift benn nun Ihre mahre Ueberzeugung? Rehmen Gie, wenn Sie von Bunbern reben, wirfliche Bunber an, ober blos icheinbare? "Sie wiffen recht gut", antworten Sie

mir, "bag ich Bunber im absoluten Sinn, ale eine Berfebrung ber Naturgefete, bes gottlichen Willens auf Erben, nicht für möglich halten fann, bag ich aber uns noch unbefannte Rrafte, namentlich ploblich wirfenbe Beilfrafte, bie auch fonft mannichfache Anglogie finden, in Befu gnerkennen muß" (S. 13). Die Wahrheit in meinem Vorwurf fei baber biefe, bag Sie zwar alle Buge und Andeutungen, welche in bem evangelifchen Bericht auf einen irgendwie boch natur= gemäßen Berlauf binbeuten, auffuchen, aber nicht weiter gu geben magen, als bie geschichtliche Urfunde reicht, baber freilich gar oft bei einem Dichtmiffen fteben bleiben muffen, und biefe Ihre mirtliche Unwiffenheit babe ich fur Diplomatie angefeben (S. 14). Sie miffen alfo mirflich nicht, ob Lagarus wirklich tobt gewesen ift ober nicht? Es fragt fich nur, ob Sie nicht nach ben von Ihnen felbft ausgefprochenen Grund= faten bieg miffen muffen? Bon Bugen und Unbeutungen eines naturgemäßen Berlaufs enthalten befanntlich bie evan= gelifchen Bunberberichte nichts, wenn man nicht etwa auf bie Wunberexegese bes Dr. Paulus wieber gurudfommen will, am wenigsten fann in ber jobanneifden Ergablung von ber Auferwedung bes Lagarus irgend etwas biefer Art gefunden werben. Wenn Sie baber nur fo weit geben wollen, als bie geschichtliche Urfunde reicht, fo muffen Gie nach bem unläugbaren Sinn berfelben bie Auferwedung bes Lagarus für ein wirkliches Bunber balten. Da Gie aber auf ber anbern Seite recht gut wiffen, bag es fein abfolutes Wunder gibt, fo konnen Sie auch bie Auferwedung bes Lagarus fur fein wirkliches Bunber halten, Lazarus fann somit nicht wirklich tobt gewesen sein; benn mare er vom wirklichen Tobe auf-

ermedt worben, fo mare bieg ein absolutes Bunber gemefen, bas nicht für möglich zu balten ift. Es ift alfo nicht fowohl eine wirkliche Unwiffenheit, bie Gie von fich ausfagen tonnen, als vielmehr ein zu viel Wiffen, benn Gie wiffen beibes gugleich, bag Lazarus tobt gewesen ift, und bag er nicht tobt gemefen fein fann, fomit auch nicht tobt gemefen ift, unb Sie fonnten fo bei ber befannten Frage bes Grn. b. Raumer nur barüber in Berlegenheit fein, ob Sie gleich fategorifd mit Ja ober Dein antworten follten. Da nun aber fein Menich in einem folden Zwiefpalt zwifden Ja und Rein bleiben fann, fo muffen Sie aus biefer Spannung berausgutommen fuchen. Es bleibt alfo babet, bag bie Aufermedung bes Lagarus fein wirfliches Bunber mar, aber boch etwas Bunderabnliches, ploblich mirtenbe Beilfrafte haben ibn im rechten Moment wieber jum Leben gebracht! Ift bieß nicht wieber jene Ausgleichungs= und Bermittlungsmethobe, welche von zwei einander gegenüberftebenben Unfichten bie eine ebenfo wenig aufgeben als entichieben festhalten fann, fondern beide nur fo vereinigt, daß fie fich zwar vorzugeweise an bie eine halt, von ber andern aber auch noch etwas bagu nimmt? Die unberechtigt ericeint aber biefe Methobe gerabe bier? Eben bas, mas Sie als bas Positivfte in Ihrem Bunber annehmen, folgt nicht aus Ihren Bramiffen, nach welchen nur fowohl bas Gine als bas Unbere gemefen fein fann, fein wirfliches Bunber und boch ein wirfliches Bunber, nun aber foll ja meber bas Gine noch bas Unbere gemefen fein, fondern nur etwas von einem Bunber, etwas Bunberähnliches; bieg liegt nicht in Ihren Pramiffen, Gie haben baber einen neuen Factor bagu notbig, bie ploblich mirfenben Beilfrafte! Bober fommen aber biefe auf einmal? Es berechtigt Sie zu biefer Unnahme weber bie gefdichtliche Urfunde, noch ber apriorische Begriff bes Wunbers. Und mas mußte aus ber evangelifden Gefdicte werben, wenn man ein foldes Spiel bes Bufalls in ihr malten laffen mollte, baß balb ba balb bort gerabe zu rechter Beit und am rechten Ort unbefannte, ploglich wirfenbe Naturfrafte einen Erfolg bewirften, welchen bie Bufchauer und bie Ergabler nur fur ein Bunber balten fonnten? In welches Labyrinth willfurlider romanhafter Supothefen murbe man auf's Neue bineingerathen, wenn biefe Unficht je wieber festen guß in ber evangelifden Gefdichte faffen tonnte! Bei allem biefem aber baben Sie boch vollfommen Recht, wenn Sie fagen, bag fowohl bas Gine als bas Andere gelten muß, es gibt fein abfolutes Bunber, und boch muffen wir nach ber geschicht= lichen Urfunde wirfliche Bunber annehmen. Aber marum wollen wir beibes nicht einfach fo vereinigen, bag wir bas Eine bem Erzähler laffen und bas Unbere für uns behalten? Unftreitig wollte ber Evangelift bie Auferwedung bes Lazarus als ein wirkliches Bunber ergablen, aber folgt baraus, bag auch wir es fur ein folches halten muffen? Db ein folcher Erzähler ber Apostel ift, ift freilich eine andere Frage. Aber am Enbe fann fich boch nur biejenige Unficht behaupten, bie in unfere Beltanichauung, in unfere Auffaffung ber evangelifden Gefdichte, in unfer ganges Bewußtsein Ginheit, Bufammenhang und vernünftige Confequeng bringt.

Unter ben gleichen Gesichtspunkt muß ich auch Ihre Anficht vom johanneischen Logos stellen. Kame es freilich blos barauf an zu sagen: ber Logos, bessen Ibee wir ja schon bei

Bbilo finden, ift bie ,,bochfte, von belleniftifder Phantafie gebachte Inbivibualitat, ber Deffias mar bie boofte Berfonlichfeit bes valaftinifden Jubenthums, ba lag boch nabe genug, es fonnte über Racht geschehen, bag beibe fich gu= fammenfaßten" (G. 15), fo mare bie Sache febr einfac, allein fo ift es nicht. Es fteben auch bier zwei wefentlich vericbiebene Standpunfte einander gegenüber. Man muß es anerkennen, bag ber Supranaturalismus bes firchlichen Sp= fteme gang befonbere in feiner Lebre vom Logos in feinem Wenn auch bie Lebre großartigen Charafter fich barftellt. vom Logos, als bem Sohn Gottes, erft in bem letten Evangelium enthalten ift, fo ift fie boch feinesmegs eine blos fub= jective Borftellung, fonbern es war bem Apostel Johannes, ale bem vertrauteften Junger Jefu, porbehalten, unter ber Eingebung bes von Jefu verheißenen beiligen Beiftes biefen bochften Auffdlug über bas Geheimnig feiner gottlichen Berfonlichkeit zu geben. Aus biefer Borftellung nehmen Gie in Ihre Unfict bie mefentliche Bestimmung auf, bag ber Apostel Johannes ber Urheber ber Logoslehre ift, gleichwohl aber legen Sie ihr nur benfelben subjectiven Charafter bei, melden fie nach ber fritifden Unficht bat. Much Gie laffen fie ja ben Apoftel nur aus bem Ibeenfreife feiner Beit entlebnen und in biefe eigentbumliche Begiebung gu ber Berfon Jefu feten. Die Frage ift baber, ob fich aus biefen beiben Glementen eine baltbare Borftellung bilben lagt, und Sie felbft geben ju Bieles zu, mas großes Bebenten gegen bie Salt= barteit berfelben erweden muß. Dag ein Junger ben Deifter, an beffen Bruft er liegt, für ben Belticopfer und Beltberricher achtete, bieg mochte allerbings, fagen Sie mit

Worten, bie ich nur ale bie Ihrigen anführen fann, ,,außerhalb Beblam und feines Gleichen nicht vorfommen". Und boch foll eben bas, mas einem Junger für jene Beit als ein fo großer Biberfpruch mit allem vernunftigen Bewußtfein erfcheinen mußte, berfelbe Junger über ein Menschenalter nachber gang naturlich und unbebenflich gefunden haben! Sollte ibm bie Ibentitat feines Selbftbewußtfeins in biefer Beit fo entidmunben fein, bag er burch ben Wiberspruch zwischen jest und bamale, zwischen bem, mas ibm bamale ale miberfinnia erichien, und mas er jest fur eine Forberung feines vernunf= tigen Bewußtseins halten mußte, nicht an fich felbft irre ge= macht wurde? Und was war es benn, was einen fo unge= heuren Umfdwung in bem Bewußtfein bes Apostels bewirkte? Dag er Chriftus icon bamale ale Weltheiland anerkannt und unwiderstehlich zur geiftigen Weltherrichaft fortidreiten fab? Dief mar boch bamale zu Enbe bes erften Jahrhunberte, wo bas Chriftenthum bie Aufmerkfamkeit bes romi= fchen Reichs faum erft recht auf fich jog, noch feineswegs eine nach Maggabe ber gefdichtlichen Berhaltniffe fcon fo entichiebene Sache, und fo machtig auch bas Siegesbewußt= fein eines Apostels an fich icon fein mochte, was bestimmte ibn, bemfelben gerabe biefen aus einem frembartigen Rreife genommenen Ausbrud zu geben? Sie berufen fich haupt= fachlich auf bie Apotalppfe, in welcher bem gemorbeten Lamme, bem Anfang und Enbe aller Dinge, vor bem himmlifche und irbifche Beerichaaren anbeten und lobfingen, gottliche Dacht und herrlichfeit zuerkannt wirb, und find ber Meinung, wo folde Borftellungen berrichten, ba feb's fein Sprung mehr gewesen zu verfunden, ber Defflas ift ber fleischgeworbene

Logos. Der Sprung mare auch fo ein fo großer, bag er eine völlige Umtehrung bes gangen Stanbpunfte gewesen mare. Die Apotalppfe bleibt in ihrer Unschauung von ber Berfon Christi boch immer auf ber Grundlage feiner menfolichen Er icheinung fteben; bas Lamm ift von ber Erbe an ben Thron Gottes verfett, aber in bem ftebenben Prabifat bes gefclach= teten heftet es auch feine himmlifche Burbe an alle Mertmale feines menfdlichen Dafeins an. Die gange Unichauung geht von unten nach oben, bei bem Logos bes Evangeliums ift es gerabe umgefehrt, ber Logos fommt erft vom Simmel auf bie Erbe berab, er ift burchaus ein metaphysisches transcenbentes Wefen, bas Uebermenfoliche, an fich Gottliche ift feine Grundanschauung. Wie follte alfo ein Apostel, weldem, wie wir an bem Apofalpptifer feben, bas irbifche menicilide Gebn bes herrn ber unwandelbare Inbalt feines avostolifden Bewußtseins bleiben mußte, fich ber Erinnerun= gen an baffelbe fofebr entaugert baben, bag er fie, nicht unt auf bobere Gingebung objectiv auszusprechen, mas ber Berr an fich ift, fonbern nur um feiner Liebe und Sulbigung einen fubjectiven Ausbruck zu geben, an bas ihm aus bem Rreife griechischer Bilbung entgegengebrachte Philosophem vom gottlichen Logos babingeben fonnte? Dieg ift gewiß feine menfclich naturliche Borftellung! In welche unenbliche transcenbente Ferne batte er fich felbft alles Menfoliche feines Berrn entrudt, wie zweibeutig batte ibm bas gange irbifde Dafein Befu ericheinen muffen! Sie fagen freilich bagegen: "Wenn ein Frember vom Standpunkte ber Logoslehre aus ein Leben Jefu gefdrieben und feinen Stoff theile aus ben fynoptifchen Evangelien, theils aus eigener Phantafie-gefcopft batte, es

wurde bie Bunbergefdichte eines Gottes in Menfchengeftalt fein, bas Menfchliche nur als Maste bes gottlichen Logos, nur ale ein verschwindenbes fich barftellen. Dagegen im Evangelium auf bem Golbarunde bes gottlichen Logos biefes Bilb ber vollen innigen Menidlichfeit Jefu, biefe Theilnahme an allem Menfolichen, biefer faft fentimentale Bug, ber burch bas Evangelium geht, biefe Thranen an Lagarus Grabe, biefe fcmerglichen und boch fo troftvollen Liebesworte am letten Abendmabl, biefes alles trop bes Logos, ber flar in Simmelshöben ftebt, und bie Emigfeit überblicft, bemabrt uns ben Apostel mit ber Rulle eigener Erinnerungen, fein Dogma bat ibn nicht um biefen Sauch frifden menfdlichen Lebens gebracht, burch ben golbenen Banger bes Logos fühlt man ben Bulbichlag bes menfdlichften Bergens, an bem er gelegen hat, ein frembes Simmelswefen ift an bie Stelle bes geliebten Menichen getreten', mabrent bie verfonlichfte Erinnerung baffelbe immer wieber mit ber lebenbigften gefdict= lichen Wahrheit burchbringt. Go verliert biefer gange Ginwand feine Scharfe und wird vielmehr gum Gibbelfer ber Abfaffung burch einen Augenzeugen". (G. 19 f.) In welche fubjective Spige lauft bier Ihre gange Argumentation aus! Sind benn fentimentale Buge, Thranen an einem Grabe, fdmergliche, troffliche Liebesworte auch eine fichere Burgfcaft für gefdichtliche Babrbeit? Sangt bieg nicht von bem gangen gefdichtlichen Bufammenhang ab, in welchem uns folde Meufferungen ber Subjectivität bes inbividuellen Lebens begegnen? Ale Menfc mußte freilich ber fleischgeworbene Logos erfdeinen, wenn er bas Subject ber evangelifden Be= fcichte fein follte; wie fann ich aber wiffen, ob in folden

Bugen, in welchen Sie bie perfonlichfte Erinnerung, bie lebenbigfte gefdictliche Babrbeit feben wollen, ber Bulsichlag eines wahrhaft menichlichen Bergens fich zu fühlen gibt, wenn biefes Menidliche nur auf bem Golbarunbe bes gottlichen Logos rubt, wenn es ein frembes Simmelswefen ift, bas an bie Stelle bes Menichen getreten ift? Um zu wiffen, bag biefe Buge nicht blos ein ibeales Bilb menfolicher Situatio= nen enthalten, fonbern aus ber concreten Birflichfeit bes beftimmten individuellen Lebens genommen find, in beffen Rreife ber Apoftel lebte, mußte ich ja vor allem wiffen, bag es perfonliche Erinnerungen find, woraus foll ich bieg aber foliegen? Ift einmal ein frembes Wefen an bie Stelle bes eigentlichen Subjects getreten, wie fann ich wiffen, ob biefelbe icopferifde Anidauung nicht auch biefe menichlichen Ruge bingugefest bat? 3ft es benn nicht wirklich fo, wie Gie nur hypothetifc fagen, wenn ein Frember vom Standvunft ber Logoslehre aus ein Leben Jefu gefdrieben batte, bag es bie Bunbergefdichte eines Gottes in Menfchengeftalt fein wurde? Belde menichliche Babrbeit baben bie Thranen am Grabe bes Lagarus, wenn fie ber gottliche Logos weint, welches menichliche Intereffe gibt fich in bem Bunber in Rana fund, wenn fich in ibm nur bie Berrlichfeit bes Logos offenbart? Ja, will ich mich an bas mabrhaft Menfoliche in ber Berfonlichfeit Jefu balten, fo fuche ich es nicht weber bei bem in Burpur Gebornen, noch unter bem golbenen Panger ber Logosibee, fonbern bei bem Jefus, ber ben Armen im Beifte bas Evangelium predigt und, fatt in Golb und Burpur ju prangen, felbft alle Armuth und Roth bes menfoliden Lebens mit feinen Brubern getheilt bat. Je weniger ber johanneische Jesus die reine Menschlichkeit des synoptischen an fich hat, um so ferner steht er mir der apostolischen Unschauung. Ihre Borstellung aber schwebt auf einer Linie, auf welcher sie sich nicht halten kann, Sie werden, wenn Sie consequent sein wollen, von selbst dazu hingedrängt, entweder, um bei dem Apostel zu bleiben, die Subjectivität der Logosibee aufzugeben, oder um diese festzuhalten, den apostolischen Ursprung des Evangeliums fallen zu lassen.

Bon ber Logosibee geben Sie zu mehreren anbern Fragen fort, bie ihren gemeinsamen Mittelpunkt in ber Saupt= frage über bas Berhaltnig bes Evangeliften zum Apofalyp= tifer haben. Sie halten mir und meiner gangen Schule entgegen, bag wir ben hiftorifden Johannes, wie wir ihn aus ben synoptischen Evangelien und urfundlich aus bem Galaterbrief fennen, fur einen Giferer, fur einen Stochjuben halten, ber fich zum Berfaffer ber Apokalupfe, nicht bes vierten Evangeliums eigne. 3ch balte ben Apostel Johannes fur einen Jubendriften wie bie übrigen Jubenapoftel, nicht aber für einen Stochjuben, und noch weit weniger habe ich ihn fo genannt. Es ift nicht gut, burch folde foroffe Musbrude bie Unfict bes Gegners von vorn berein in ein ichiefes Licht gu ftellen. 3ch vermiffe überhaupt in biefem Theile Ihres Sendichreibens in mehreren Wenbungen und Ausbruden, beren Sie fich bebienen, bie fonftige Billigfeit und Unbefangenheit Ihres Urtheile, ober wenigstens eine treue und richtige Auffaffung meiner Anficht. Sie wollen mir Wiberfprüche foulb geben und mir einen Standpunft unterschieben, ber von bem meinigen gang verschieben ift. Wenn Johannes, fagen Sie (S. 24), in Ephefus bie Sache bes Jubenthums geführt, und wenn er bort als bie bochfte Autoritat gegolten habe, wie man barauf habe fommen fonnen, gerabe ibm ein Evangellum anzubichten, bas fo entichieben, wie Paulus, mit bem Jubenthum gebrochen habe. Sei man einmal entichloffen, ben Johannes als eifernben Jubendriften fterben gu laffen, fo muffe man fich, um folgerecht zu fein, auch ein Berg faffen, mit bem armen abenteuerlichen Lutelberger bie gange ephefinifche Ueberlieferung über Bord zu merfen und ben in Rleinaffen bochverehrten Apoftelgreis fur einen Mythus gu erklaren. 3ch febe nicht fo vornehm auf einen Lutelberger berab, aber ebenfo wenig fann ich mir gefallen laffen, baß man meine Unficht in eine Rategorie mit ber feinigen fest. Ja, wenn freilich bier von nichts Unberem bie Rebe mare, als von bem Unbichten eines Evangeliums, bem fich Ent= foliegen und ein Berg Faffen zu abenteuerlichen, unhaltba= ren, burd ihren eigenen Wiberfpruch in fich zerfallenben Sopo= thefen, bann waren Gie im vollen Rechte gegen mich. Wenn meine Auffaffung fich burch irgend etwas von ben Unfichten berer, bie in ber Untersuchung biefer Frage meine Borganger gemefen find, unterscheibet, fo ift es hauptfachlich auch bieß, baß fie nicht nöthig bat, die ephefinische Ueberlieferung über Bord zu werfen, fonbern fich vielmehr auf fie ftutt, und ju zeigen fucht, wie unter Borausfetjung berfelben ber Berfaffer bes Evangeliums, ohne felbft Apoftel zu fein, ober auch nur fich für einen Apoftel auszugeben, es allein feiner Schrift felbft überließ, fich in ber Meinung ber Beitgenoffen gur Bebeutung einer apoftolifchen gu erheben, inbem man eine an bestimmte Buge ber geschichtlichen leberlieferung fich fo genau anschliegenbe, aber auch über fie binausgebenbe

und burch ihren hohen geiftigen Gehalt bem driftlichen Bewußtfein fich fo febr empfehlenbe Evangelienschrift feinem anbern Namen gufdreiben fonnte, als bemienigen, ber in ber fleingflatifden Rirde als bie bodfte Autorität galt. Diefe Unfnupfung an bas gefdictlich Gegebene und biefe ftille und fanfte, aber flare und felbftbewußte, nur ber innern Entwidlung ber Sache felbft folgenbe Fortbilbung bes Gegebenen zu einem bobern Standpunkt gebort gleichfalls zu ber großartigen Gigenthumlichfeit bes Evangeliums. Auf biefe Beife wird nicht nur bie Ueberlieferung anerfannt, fonbern auch bas Berbaltnif bes Evangeliums zur Apokalppfe fo feftgeftellt, wie es bem Charafter ber beiben Schriften entspricht. Auf Ihrer Seite bagegen fann ich auch bier nur jene nivellirenbe Methobe feben, welche ohne ben Unterfchied icharfer in's Auge zu faffen und zu feinem Rechte tommen zu laffen, alles glatt und eben machen will. Gie fonnen nicht läugnen baß bie Beugniffe bes firchlichen Alterthums fur ben johanneifden Urfprung bei ber Apofalppfe weit gunftiger lauten, als bei bem Evangelium; Sie legen aber barauf fo menia Bewicht, bag Gie bas Berhaltniß ber beiben Schriften in biefer Beziehung gerabezu umfebren und es ber Apofalppfe ebenfo zum Nachtheil beuten, bag fie fich felbft nach Johannes nennt, wie bagegen bem Evangelium gum Bortheil, bag ibm ber Name bes Johannes fehlt. Demungeachtet follen beibe Schriften gleich johanneisch fein, und was ich icon in meiner Abhandlung über bie johanneifde Frage (Theol. Jahrb. 1854, S. 271) vorausfagte, biefelbe gewiffenhafte Rritit, bie es in Gemäßheit bes befannten bisjunctiven Ranon in ber Regel vorzieht, bie Apokalypfe als nichtapostolisch bem Evangelium

aufzuopfern, werbe in furger Beit auch jenen Ranon nicht langer mehr gelten laffen, um bas Evangelium auf alle Kalle ficher zu ftellen, gebt nun icon in Erfüllung. "Das neuerer Reit in freier miffenschaftlider Schriftforfdung üblich aeworbene Urtheil, ber Apostel Johannes bat entweber nicht bie Apofalppfe ober nicht bas Evangelium verfaßt, icheint boch", fagen Ste S. 26, "einer weitern Ermagung noch beburftig". Und bas Ergebnig berfelben ift, bag Johannes ale Berfaffer ber Apofalppfe gar nicht fo jubaiftifch ift, wie man meint, vielmehr icon in ber Apotalppfe gur bobern Entwicklung bes Evangeliums fortidreitet, mabrent er auch als Evangelift nicht zu universell ift, um fich zu weit von bem Stanb= punft ber Apofalppfe zu entfernen. Das gewichtigfte Bebenfen nicht blos gegen ben gleichen Urfprung bes Evange= liums und ber Apofalppfe, fonbern auch gegen bie gange Unnahme einer innern Entwicklung von Johannes liege auf ben Aussprüchen Jesu im vierten Evangelium, Die ben neuen hoben Standpunkt jenfeite aller jubifden Befdranttheit ent= halten. Gin Apostel mußte fie boch auch früher minbeftens im Gedachtniß gehabt haben. Gigentlich gehören aber bieber nur bie beiben Ausspruche Jesu Job. 10, 16. 4, 22. Den erftern habe Johannes auch icon bamals für erfüllt halten fonnen, ale er bem Baulus bie Bruberband reichte (er batte bemnach wohl gewußt, bag bem Berrn noch anbere Schafe juguführen feien, hatte bieß aber getroft bem Bruber Paulus überlaffen!), ber andere Ausspruch burchbreche allerbings bie Schranten eines jeben gefetlichen und ortlich beidrantten Gultus, allein er habe von ben Aposteln auch babin gebeutet werben fonnen, bag bie Gottheit aller Orten in frommer

Befinnung gleich murbig angebetet werben fonne, nemlich von Nachfommen Jafobs, Juben und Samaritern (S. 30 f.). Bie wenn ber Universalismus bes Chriftenthums nicht mit bem gangen Beifte bes Evangeliums, mit feiner urfprung= lichen Unlage, fo wie auch icon mit ber 3bee bes Logos, als bes allgemeinen Lichts ber Welt, fo innig verwachfen mare, bag an eine folde Befdrantung und jubifch particulariftifche Deutung fo allgemein lautenber Ausspruche un= moglich gebacht merben fann! Schon burch bie einfache Bufammenftellung aller biefer Behauptungen muß fich bie leberzeugung aufdringen, bag ein foldes Berfahren, burch meldes theils immer wieber bas Gine burch bas Unbere aufgehoben, theils bie Wegenfate fo viel möglich auf ein ausgleichenbes und neutralifirendes Mittelmaag reducirt werben, nicht ber Beg fein fann, auf welchem zu einem richtigen Berftanbniß bes Urfprunge und Charaftere ber beiben Schriften gu ge= langen ift. Richt überfluffig wirb es jeboch fein, noch einen Augenblick bei Ihren Bemerkungen über ben Jubaismus ber Apokalppfe zu verweilen. Gie wollen in ibr nichts vom Wefen bes exclusiven Jubendriftenthums finden, und nehmen besondern Anftog an ber von mir behaupteten Opposition gegen ben Paulinismus. Gei Johannes in Ephefus einge= treten in ben Wirfungefreis bes Beibenapoftele, fo fonne er nur begoffen haben, mas Paulus gepflangt habe. Dieß ift es, was ich beftreiten muß, weil ich nicht ben geringften Beweis von einem folden Incinanbergreifen ber Birffamteit bes Beibenapoftels und ber Judenapoftel finde, vielmehr beutliche Spuren bes Gegentheils. Wenn auch vielleicht bie altern Apostel in ber über Gal. 2. hinausliegenben Beriobe

noch in bie Theilnahme an ber Beltmiffion bes Evangeliums eintraten, fo blieb gewiß zwifden ihrem Universalismus und bem paulinifchen immer ein wefentlicher Unterfchieb, ber febr leicht auch in einen Begenfat übergeben fonnte. 3ch gebe gu, bag bie beiben Stellen Apot. 2, 2 und 9 (bie ich zwar in meiner Schrift über bie fanon. Ev. S. 368, nicht aber in meiner Befch. ber brei erften Jahrh. G. 76 gufammennahm), nicht zusammengeboren, bag aber unter ben απόστολοι ber erftern Stelle nur freiere, auf bie Auctoritat bes Apoftels Paulus fich berufenbe Chriften zu verfteben finb, muß ich auch jest behaupten, und febe bierin nicht bie geringfte gefdictliche Schwierigfeit, fonbern nur ben naturlichen Bufammenbang mit ben bem Apofalpptifer fo verwerflich erfcheinenben Grunbfagen ber Micolaiten. Wenn man auch - nicht mehr über Befdneibung und Gefet ftritt, fo tonnten bod Fragen, bie in bas praftifche Leben fo tief eingriffen, wie bie über ben Benug bes Bozenopferfleisches, ober ben Berfebr mit ben Beiben überhaupt, febr verschieben aufgefaßt merben. Sieht man es boch ber gangen Grörterung bes Apostels Paulus 1 Cor. 8 - 10 über bie bamals zuerft praftifch geworbene Frage gar zu beutlich an, wie ber Apoftel felbft gwifden gwei entgegengefesten Unfichten ichwantt, wenn er auf ber einen Seite in ber leberzeugung, bag bie beibnifden Gotter feine wirflichen Gotter, fonbern bloge Phantafiemefen feien, ben Genug bes Bogenopferfleifches fur inbifferent erklart und bem Gewiffen bes Gingelnen anbeimftellt, auf ber anbern aber nach ber gewöhnlichen Meinung, baß fie Damonen feien, ihn als irreligios verwirft. fann baber nicht fur richtig balten, mas Gie fagen, bag

ber Apotalphtifer bas Effen vom Opferfleische ruge, fei nur bie ftrengere Kaffung beffen, wovon auch Baulus abrathe. Jubaiften, wie bie altern Apostel, mußten in bem Effen von Duferfleifch eine bamonifche Berunreinigung feben, mabrenb paulinifde Chriften in ihrer freieren, auf bie Grunbiane bes Apostele Paulus fich ftugenben, Richtung fomeit geben fonnten, baf fie fich barüber gang binwegfesten und ben Jubendriften einen Anftog gaben, welcher fle mit Difftrauen gegen bas paulinifche Chriftenthum überhaupt erfullen mußte. Der in ber Apostelgeschichte 15, 29 ausgesprochene Grundfat, baß man fich aus ichonenber Rudficht auf bie Juben und Jubendriften ber sidwlobora zu enthalten babe, fann, ba wir in ben Schriften bes Apostels Paulus nirgenbs bie ge= ringste Undeutung von einer folden, icon bamale getroffe= nen, Uebereintunft finden, erft in ber Folge feine praftifche Geltung erhalten haben. Bu ber Beit aber, als ber Apoftel Johannes in feinen ephefinifden Wirkungsfreis eintrat, und bie Alpofalppfe verfaßte, fand bieruber noch feine fo fefte und allgemeine Berftanbigung ftatt, bag nicht Collisionen entstehen konnten, und es ift nichts naturlicher als bie Un= nahme, bag man von Seiten ber Jubendriften noch immer fein rechtes Bertrauen zu einer Form bes Chriftenthums faffen tonnte, von welcher man eine Beeintrachtigung bes Jubenthums, eine Entweihung beffelben burch bas profane Beibenthum befürchtete. Auffallend ift es gewiß, wie wenig in ben Gegenden Rleinafiens, in welchen ber Apoftel Baulus jo lange gelebt und gewirft hatte, nachher aber ber Apoftel Johannes an feine Stelle getreten mar, ein lebenbiges Un= benten an ben Beibenapoftel fich erhalten hat. Es ift nicht

blos ber Bifchof von Cphefus, Bolyfrates, welcher am Enbe bes zweiten Jahrhunberts ibn unter ben glanzenben Geffirnen ber fleinasiatischen Rirche nicht nennt, auch weiter binauf berricht bei ben jubendriftlichen Schriftstellern tiefes Stillichweigen über ibn; wie abfichtlich wollen fle nichts von ibm wiffen, wie felbft noch Juftin, ber Martyrer, in allen feinen Schriften auch nicht einmal feinen Ramen nennt. Mochte bieg, wie wir an Papias feben, baber fommen, bag man fich vorzugeweise an folche halten wollte, von welchen noch lleberlieferungen aus bem beiligen Rreife, in welchem Befus felbft mit feinen Aposteln zusammengelebt batte, zu erhalten maren, fo fann uns eben bieg auch auf bas Sinberniß binweisen, bas auf ber Seite ber Judendriften einer allgemeinern und innigern Anerkennung bes Apostels Baulus im Wege ftanb. Es war ibm, wie Gie felbft fagen, auf immer bas versagt, mas bie Undern vor ibm voraus batten, man fonnte fich über bas Vorurtheil nicht binwegfeten, bag er fein ebenburtiger Apoftel, wie bie 3molf, mar. Bon biefem Geficht8= punft aus fann nun auch erft ber Judaismus ber Apofalppfe in feiner mahren Bebeutung aufgefaßt werben. Gie fagen, es liege feine Opposition gegen Paulus barin, bag auf ben Grundsteinen bes neuen Jerusalem nur bie Ramen ber gwölf Upoftel eingeschrieben fteben; benn wie boch auch bie Bebeutung bes Baulus angeschlagen werbe, unter ben Aposteln, ben Bwölfen im achten biftorifden Ginne, fet feine Stätte nicht gewesen. Warum hingen benn aber bie 3wolf an ihrer acht hiftorischen Zwölfzahl fo fest, wenn boch ber Berr felbit burch bie Berufung eines weitern Apostels biese Babl burch= broden hatte; was berechtigte fie, biefe Bahl auch jest noch

als bie abfolute Normalgabl zu betrachten? Entweber mußte alfo iene Aufschrift ber gwölf Apostelnamen etwas vollig Bebeutungelofes gewefen fein, mas fie boch gewiß im Ginne ber Apofalppfe nicht fein follte, ober wenn fie bieß nicht mar, fo zeugt es menigstens von feinem febr bruberlichen Berbaltnif, ben Ginen außer ben 3molf, ber fo gut wie fie Apostel mar, nur nicht zu ber 3molfzahl geborte, fo zu ignoriren, wie wenn er gar nicht ba mare. Bas ift bieg anbere ale ber griftofratifde Beift bee Jubenthume, von welchem fich auch bie 3wolf nicht losmachen fonnten, und welcher fich auf biefelbe Weise auch in ber Anficht ber Apofalppfe von bem Berhaltnif bes Jubenthums zu bem Beibenthum zu erkennen gibt? Bon einer Ausschließung ber Beiben ift freilich nicht mehr bie Rebe, aber ebenfo menig von einer ebenbürtigen Stellung ber Beiben neben ben Juben im Sinne bes vaulinifden Univerfalismus, welchem Gott ebenfo Bott ber Beiben wie ber Juben ift, und alle ariftofratischen Borrechte in bem allgemeinen Gunbenbewufifein aufgehoben find. Derfelbe jubifde Ariftofratismus fpricht fich wie in ben Namen ber zwölf Apostel, fo in ben Namen ber zwölf Stamme aus. Die nach biefer Grundzahl Berfiegelten Apof. 7, 4. f., find nicht, wie Sie fagen, eine febr mäßige Babl ber aus bem gangen jubifchen Bolfe bem Gottebreich Bugetheilten, gegenüber ber ungahlbaren Menge ber Beiben, fon= bern fle enthalten in ihrer Bwolfzahl gleichfam bie Ratego= rientafel fur bas Reich Gottes, bie Stammliften, in beren verschiebene Rumern jeber eingetheilt werben muß, ber gu ben eingeburgerten Gliebern biefes Reichs geboren will. Darum fteben, wie bie Namen ber zwölf Apostel auf ben

Grunbfteinen, fo bie Ramen ber gwolf Stamme an ben Thoren bes himmlifden Jerufalem gum beutlichen Beweis, baf niemand bier Eingang finben fann, ber nicht zu einem biefer zwölf Stamme gerechnet ift. Wenn alfo auch ber jubifde Bartifularismus fich zum Universalismus erweiterte, fo mußte boch auch ber Universalismus wieber in bie ariftofratifden Formen bes Jubenthums gegoffen werben; und fobalb einmal bas Bert bes Apostels Baulus auf biefe Beife jubaifirt war, fonnte man ibn felbft rubig auf ber Seite fteben laffen, man brauchte ibn nicht mehr; es geht ibm im Grunde icon in ber Apotalppfe nicht viel beffer, ale in ben pfeuboclementinifchen Somilien, wo er fogar zum Irrlehrer werben muß, um ibm ben Apostel Betrus als Beibenapoftel zu fubstituiren. Und fo wenig Baulus ein ben übrigen Apofteln ebenbürtiger fein fonnte, fo wenig fonnten in ber Unichauung bes Jubaismus bie Seiben ben Juben gleichgeftellt werben. Wenn alles bieg nicht jubaiftifch ift, fo weiß ich nicht, was fo genannt werben foll, und wenn eine Un= ichauungsweise, in welcher bie Apotalppfe ihren Jubaismus noch in fo vielen anbern Bugen, bie ich bier nicht weiter verfolgen fann, ausgeprägt bat, nicht burch eine febr weite Rluft von bem Standpunkt eines Evangeliums getrennt ift, bas auf alle biefe partifulariftifden Formen fo tief berabfieht, baß es in feiner bochften Spige nur von einer Anbetung Bottes im Beift und in ber Wahrheit weiß, fo weiß ich wieberum nicht, welcher Unterfdieb zwifden verschiebenen Entwicklungsftufen und Bewußtfeinsformen fein foll, wenn bier nicht ein folder anerkannt werben muß. Un fich fceint freilich immer noch ber Ausweg offen zu bleiben, bag 30=

hannes selbst burch seine eigene Entwicklungsfähigkeit bie Kluft zwischen ber Apokalypse und bem Evangelium ausgesfüllt habe; welche psychologische und geschichtliche Wahrscheinlichkeit kann aber ein solcher Entwicklungsprozeß, welscher selbst wie ein Wunder erscheinen müßte, haben, wenn man, je tieser man in diese Verhältnisse hineinblickt, nur um so mehr alles auseinandergehen und nach verschiedenen Seiten hin sich ganz anders gestalten sieht, und wenn man noch dazu bedenkt, daß auf der höchsten Stuse dieser Entwicklung nicht blos der Evangelist den Apokalyptiker, sondern auch der auf der himmelswarte des Logos stehende Weltbetrachter den irdischen Augenzeugen des Lebens Jesu in seinem Bewußtsein verläugnet haben müßte!

So wenig kann ich mich in meiner Anficht burch Argumente irre machen laffen, bie zwar in ihrer allgemeinen abftratten Faffung febr imponirend und ichrecthaft lauten, aber fogleich gang anbere fich ausnehmen, fobalb man fie icharfer in's Auge faßt und mit ber concreten gefdichtlichen Birflich= feit zusammenhalt. Sie feben, man fann auch auf bem Standpunkt ber Apokalppfe Jubaift fein, ohne ein Stodjube fein zu muffen, es fonnen zwei Apoftel in bemfelben Rreife gewirft haben, ohne bag ber eine gerabe begoffen haben muß; mas ber anbere gepflangt bat, und wenn Sie auch meinen, es batte eine unfagliche Bermirrung geben muffen, wenn ber Liebling bes herrn gefommen mare, um ben Grund bes freien Chriftenthums umzuftogen, ben Paulus gelegt hatte, es ift bennoch bie johanneische Form bes Chriftenthums eine wefentlich andere gewesen, ale bie paulinische, und wenn nicht beibe, auf welche Beife es auch geschehen sein mag, sich an einander abgerieben, gesäutert und gegenseitig durchdrungen hätten, es hätte nie eine solche Entwicklungsstuse, wie sie sich und im johanneischen Evangesium darstellt, aus ihnen hervorgehen können.

Noch find wir in bemfelben Bufammenhang Ihres Genbforeibens auch barüber nicht einig, wie fich ber ibeale Behalt und bie geschichtliche Treue zu einander verhalten. ift bieg eine Frage, bie nicht nur an fich vom bochften Intereffe ift, fonbern mir auch noch innerhalb bes Bereichs ber bisber befprochenen, auf bas Berhaltnig bes Evangeliums und ber Apokalppfe fich beziehenden Frage zu liegen icheint. Sie geben mir gu, bag bas johanneifche Evangelium einen ibealen 3med babe, aber nur mit bem Borbebalt, bag ber bunte Reichthum gefdichtlicher Wirklichkeit, ja bas perfonliche Intereffe im guten Sinne ber Mithanbelnben über ben abstratten Dienft ber 3bee überall binausgreife, bas Beschichtliche fei nicht fo trivial und unbebeutenb, bag es nicht zugleich mahrhafte Poefie und tieffinnige Symbolif fein tonne. 3ch flimme Ihnen hierin vollfommen bei, aber bie Frage, um bie es fich banbelt, ift nicht, ob ber ibeale Behalt unb bie geschichtliche Bahrheit fich gegenseitig ausschließen ober nicht, fonbern nur, ob und wieweit mir, wenn einmal ein ibealer Gehalt vorausgesett werben muß, uns bavon überzeugen fonnen, bag neben bemfelben auch geschichtliche Bahr= beit ift. Es gibt geschichtliche Stoffe, bie an fich einen fo ibealen Bebalt baben, bag ibnen nur eine bichterifde Form gegeben werben barf, um' in ber iconften Ginbeit bes Inhalte und ber Form beibes zugleich zu fein, Befchichte und Dichtung, aber nicht alles, mas einen ibealen Gehalt in

gefdictlider Darftellung bat, ift barum auch gefdichtlich. Mus ber blogen Möglichfeit, bag es fo ift, barf ich nicht foliegen, bag es in jebem einzelnen Fall auch wirklich fo fein muffe, fonbern es fann bieg immer nur Begenftanb einer besondern Untersuchung fein. Sat bas jobanneische Evangelium einen ibealen Gehalt, fo folgt zwar nicht, bag es ungefdictlich fein muß, ebenfowenig aber baraus, bag es fich felbit als Beschichte gibt, bag es auch wirklich geschicht= lich ift. Gebe ich nun, baß bas Evangelium einen großen Theil feines Inhalts mit ben fynoptifden Evangelien gemein hat, bag es aber auch icon barin vielfach von ihnen ab= weicht, und fobann, bag es auch vieles hat, mas weber bei ben Synoptifern noch in anbern geschichtlichen Quellen fich finbet, und bag gerabe auch in folden Studen ein ibealer Behalt fich zu erkennen gibt, wie fann ich miffen, ob fie auch geschichtlich finb? Es bleibt mir nur übrig, bien babingeftellt fein zu laffen; ich fann mich boch nur an bas halten, mas fie bebeuten. Bas bilft es anzunehmen, bag es wirflich folche Berfonen gegeben habe, wie Micobemus und bie Samariterin bes Evangeliums find? Es bleibt bieg boch im= mer nur eine Borausfetung, mit welcher, als einer blogen Möglichfeit, nichts weiter anzufangen ift. Gefett auch, es habe wirklich folde Perfonen gegeben, fo mußte ich boch gu= aleich annehmen, fie feien ibealifirt worben, um biefen reprafentativen Charafter an fich zu tragen. In jebem Falle murbe bas Ibeale über bas Gefdichtliche übergreifen, und je unmittelbarer und augenscheinlicher fo überhaupt bas Ibeale in Berfonen und Angelegenheiten fich barftellt, um fo mehr tritt bie Frage nach ber gefdichtlichen Wahrheit zurud. Rann

ich nicht anbere annehmen, ale bag bie Ergablung von ber Sochzeit in Rana bie ibeale Bebeutung bat, bie ihr gegeben worben ift, wie viel liegt baran zu wiffen, ob ihr vielleicht auch irgend etwas Gefdichtliches zu Grunde liegt? Daber liegt bas eigentliche Moment Ihrer Behauptung erft barin, wenn Sie fagen (S. 35): habe bet Evangelift felbft jebenfalls an ben Sobn ber Maria als an ben fleifchgeworbenen Logos geglaubt, fo habe wenigftens ein fo bochgefinnter Menfc nicht bas mit gutem Gewiffen als bie Offenbarung ber Logod-Berrlichfeit verfunben fonnen, mas er theils aus eigenen Mitteln erbichtet, theils aus ben Synoptifern fur feinen 3med ober fogar gegen benfelben umgebichtet habe. Sei ein Apostel überzeugt gewefen, bag ber Logos in feinem Berrn ericbienen fei, und habe er von biefem Standpunkt aus ein Bilb feines Lebens aufgeftellt, fo habe biefes freilich burd bie Subjektivitat feiner Borausfegung hindurchgeben muffen, aber er habe boch nicht baran benten fonnen, ba= burd, bag er bie Thatfache nach feinem Belieben umanberte, eine fabelhafte Sochzeit erfann und ben Lagarus fterben ließ, bamit er auferwedt murbe, einen Glauben gu begrunben, ber uns bas ewige Leben brachte. Sie fonnen, fagen Sie folieglich, naturlich nicht bie abstrafte Doglichfeit eines frommen Betruge ober einer literarifchen Fiction laugnen, aber bas haben Sie erwiefen, bag ber ibeale Behalt bie geschichtliche Treue nicht ausschließe, vielmehr, mo es einen ernfthaften Glauben an bie Dacht und Verwirklichung ber Ibeen gelte, fogar fie erforbere. Bas haben Sie erwiefen? Nichts als bie bloge Möglichfeit, bie Ihnen niemanb beftreitet, bag Ibeales und Gefdictliches neben einander fein

fonnen. Satten Sie mehr erwiesen, fo fonnte es nur ber Sat fein, bag eine Darftellung, bie fich felbft ale eine evangelifche Befdichte gibt, als folde auch gefdichtliche Bahrbeit enthalten muffe. Dief mare aber eine Behauptung, bie Sie felbit nach fo Dielem, was Sie fur ungeschichtlich er= flaren, nicht für mahr halten fonnen. Gin Apoftel, fagen Sie, habe ben Glauben nicht burch Fabelhaftes begrunben Bober miffen Gie aber, bag es ein Apostel mar? "Nun fo wird boch ber Unbekannte nicht fo gewiffenlos ge= wefen fein, Falfches von feinem Logos auszusagen?" Wenn aber einmal bie Frage zu einer Gemiffensfrage gemacht merben foll, gibt es benn nicht auch ein irrenbes Bemiffen? Und wenn Sie felbft bei einem Apostel alles burch bie Subjeftivität feiner Borquefetung binburcaeben laffen muffen, wer fann bie Grengen biefer Gubieftivitat beftimmen? Sier ift nun ber Puntt, wo ich von bem Evangelium auch wieber auf bie Apotalppfe guructfeben muß, ba ich bei aller Berichiebenheit ber beiben Schriften nicht anbers annehmen fann, als daß ber Evangelift felbst die Apotalppfe vor Augen gehabt bat. Ift nicht auch bie Apokalppfe eine fowohl ibeale als geschichtliche Darftellung? Gie fest zwar bas Befcictliche in bie Bufunft, aber es foll in ihr wirklich alles fo gefcheben, wie fie es barftellt. Ihre Quelle ift zwar bie Efftase; wenn wir aber biese efftatifchen Biffonen genauer analufiren, fo ift bie Reflexion in ber Efftafe fo vorberrichenb, baß in jebem Fall ber Subjeftivitat bes Apofaluptifers ein febr bebeutenber Ginflug nicht blos auf bie Form, fonbern auch ben Inhalt feiner Darftellung zugefdrieben werben muß. Rann man nun nicht auch bier fagen, wie fonnte ein Apoftel

eine Reibe von Begebenbeiten als gefdictlich gefchebenb barftellen, von welchen er boch miffen mußte, bag fo vieles ba= bei nur feiner eigenen fubjektiven Borftellung angebore, wie bieg ja auch bie Gefchichte ber folgenden Beiten mit thatfäclicher Evibeng bargethan bat. Und boch bleibt biefer Darftellung, wenn wir auch ihr Gefdichtliches fallen laffen, ihr ibealer Gehalt, und auch ber Apofalptifer hat zur Erbauung feiner Lefer und zur Starfung ihres Glaubens gefdrieben. Rann alfo nicht auch bas Evangelium aus einer biefer etftatifden Form bes Bewußtfeins verwandten und analogen Unichauungsweise bervorgegangen fenn? Wie ber Geber ber Apotalppfe in bie Bufunft blidte und bie Barufie Chrifti, wie er fie in ber Efftase feines Beiftes vor fich fab, zu einer Reibe gefdictlicher Bilber ausmalte, fo bat ber Berfaffer bes Evangeliums von ber Logosibee aus fich zur evangeli= ichen Gefdichte gewandt und in bie Unichauung berfelben in ber Form, in welcher fie ibm unter bem Gefichtspunkt ber Logosibee ericbien, fo vertieft, baf fie fich ibm in Darftellungen objettivirte, in welchen ber gegebene geschichtliche Stoff fic auf verschiedene Weise modificirte und bie Ibee, bie fein Bewußtsein erfüllte, auch fo frei über ber geschichtlichen Ergab= lung fdwebt, bag biefe ibr nur gur außern Form und Sulle zu bienen icheint. Wer will bie Möglichfeit bievon beftreiten und bezweifeln, bag es bem Evangeliften auch fo mit allem Ernfte barum zu thun fein konnte, bie Bahrheit bes Evangeliums zur Unichauung zu bringen und fur ben Glauben feftzustellen? Darf man ja überhaupt bie evangelische Be= fdichtidreibung nicht nach unfern Begriffen von geschichtlicher Treue beurtheilen, wenn man fieht, wie icon Lufas bie

evangelische Ueberlieferung ba und bort nach bestimmten Gesichtspunkten umbilbete, und ber vierte Evangelist gerade ba
am liebsten an seine Borganger sich anschloß, wo von ihnen
schon ein solcher Ansang ber Behanblung ber evangelischen Geschichte gemacht war.

Mit besonberem Vertrauen zu Ihrer guten Sache kommen Sie am Schluffe Ihrer Untersuchung ber johanneischen Frage, so weit fie gegen meine Unsicht gerichtet ift, auf bie bekannte Differenz über bie Zeit bes letten Abenbmahles, und auch ich muß Ihnen, so oft mir auch biefer Streitpunkt schon burch bie Ganbe gegangen ift, bahin noch nachgehen.

Sie haben bei Ihrer Unficht ben großen Bortheil, bag Sie bei jebem neuen Bunft, ber gur Sprache fommt, burch feine Antecebentien gebunden find. Da Gie bas Evangelium für ebenfo geschichtlich als ungeschichtlich halten, ben Berfaffer balb nach Beitibeen und fubjettiben Borftellungen bas Gefdictliche veranbern, balb als apostolifden Augenzeugen mit aller geschichtlichen Treue berichten laffen, fo fommt es nie barauf an, mas Sie zuvor behauptet haben, und mas fich am Enbe ergibt, ob in bas Bange Ginheit'und Bufammenhang fommt, ober bas Gegentheil bavon ftatt finbet. Mir ift gerabe bas Lettere bie Sauptfache; meine Aufgabe ift baber bie fdwierigere, aber an biefer Schwierigfeit muß fich auch bie Richtigfeit meiner Unficht bewähren und fich zeigen, was an ihr ift. Das johanneifche Evangelium bat von ba an, wo es auf bie Leibensgeschichte übergebt, wie es bie Ratur ber Sache von felbft mit fich bringt, einen mehr geschichtlichen Inhalt; es finden fich bier mehrere fpeciellere, zum Theil febr eigenthumliche Angaben; man bat alfo

bier alle Gelegenheit, ben Berfaffer wieber in ber vollen Bebeutung eines apostolischen Augenzeugen auftreten zu laffen, und ibm in allem und jebem, auch ba, wo er von ben Synoptis fern abweicht und ibnen wiberfpricht, Recht zu geben. Gie laffen ihm biefen Borgug in reichem Maage zu Theil werben, und ba Sie ja nicht baran benten, bie Frage zu erichopfen, fonbern nur einige Angriffe auf bie johanneifche Alechtheit gurudweifen wollen (S. 48), fo fonnen Sie es rubig auf fich beruben laffen, wie es fich mit ben Ihrer Behauptung entgegenftebenben Grunben verhalt, obgleich icon bas Gine, bas Sie gar nicht berührt haben, bag ber apoftolifde Augenzeuge von ber Ginfepung bes Abendmahls nichts wiffen will, und fich fogar recht absichtlich gegen jebe Möglichkeit einer Unterbringung berfelben in feinem Evangelium vorgefeben gu haben icheint, Ihnen einen Strich burch bie Rechnung machen fonnte. Go barf man fich alfo nur ben fynoptischen Irrthum baraus erklären, bag es fo nabe lag, bei ber noch burch jubifche Festsitte bebingten Tobesfeier Jesu zu meinen, bas beilige Mabl bes D. Teftaments fei unmittelbar aus bem Bunbesmable bes Alten hervorgegangen, fo ift bie Sache im Reinen. "Johannes, ber Apostel, ber burch feine Bietat an bie bergebrachte Ueberlieferung gebunden mar, benn er felbit ift noch ein lebenbiger Quell berfelben, und mit feiner auch fonft erwiesenen dronologischen Genquigfeit, wie bas aus ben-Festwanderungen Jesu hervortretenbe Bilb mebriabriger Wirksamfeit gegenüber bem synoptischen Ginen gnäbigen Jahr bes herrn zeigt, bat auch bier nur in ber Erinnerung an iene fcmergenevollen Tage, bie fich feinem Anbenten tief eingepragt haben, ihre Beitfolge erwähnt" (G. 41). Wie fein

und gefdict Gie bier ben bisher noch verfdwiegenen, fo wichtigen Differengpuntt in Betreff ber Dauer und ber Lotalitat ber Wirksamkeit Jesu gur Sprache zu bringen und ben auf biefe Beife einfach mit bem Schwerte gelosten Knoten zu einem Stuppunkt Ihrer Unficht zu machen wiffen, und mir zugleich noch einen Seitenbieb bamit geben, bag ich ja felbft ben Urfprung bes Ginen gnabigen Jahrs ber Synop= tifer vielleicht aus einer boamatifden Borausfetung nicht mebr verfenne! Wie wenn ich bieg je verfannt batte, und mit biefer Anerkennung bie dronologische Genquigkeit und ge= fdictliche Glaubwurdigfeit bes johanneifden Evangeliums batte beftätigen wollen! Much bier fonnen Sie Ihre Unficht nur auf bie Beftreitung ber meinigen grunben, und fuchen mir baber vor allem bie Behauptung fo viel möglich abzu= fdwächen, bag ber Verfaffer bes Evangeliums Jefum als Paffahlamm, ale bie thatfachliche Erfullung und Realität beffen, was bas alte Paffahlamm typifch war, habe barftellen wollen. Mur leicht angebeutet habe Johannes biefe Beziehung, fagen Gie, benn er ftelle in Bezug auf ben Langenflich fogleich eine anbre Beiffagung baneben, bie nicht bie fernfte Beziehung auf bas Paffah habe (G. 38). fonnen Gie bieg behaupten! Beibe Beiffagungen geboren ja fo gufammen, bag bie eine ber negative, bie anbere ber positive Ausbruck für eine und biefelbe Cache ift. Weil ibm fein Bein gerbrochen werben burfte, begmegen murbe ibm bie Seite burchftochen, und bag bieg gerabe nur an ihm ge= fcah, mabrend ben mit ibm gefreuzigten beiben Unbern bie Beine gerbrochen murben, beweist beutlich, bag eine folche Berbrechung ber Beine bei ibm nicht geschehen follte, und

geicheben follte fie nicht, weil er bas Baffahlamm mar. Baren ihm blos bie Beine nicht gerbrochen worben, ohne bag bafur etwas Unberes gefcab, fo fonnte man nicht fo beutlich feben, bag, weil boch in jedem Falle etwas gefchehen mußte, nur gerabe bieg nicht geschehen burfte. Go eng bangt Beibes zusammen, und fo unbillig ift baber auch bas Verlangen, ber Evangelift batte auch noch ausbrucklich mit flaren Worten es aussprechen follen, bag Jefus bas Baffablamm fei; wie fonnte er benn beutlicher zu verfteben geben, welches große Intereffe biefe Beziehung fur ihn habe, als eben baburd, bag er ihn thatfachlich als foldes barftellte? Dag nun aber ber Evangelift nicht nur Jesum als bas Baffab= lamm barftellte, fonbern bag ibm auch fo viel baran gelegen mar, ibn zu berfelben Beit fterben zu laffen, in welcher bas jubifche Paffahlamm gefdlachtet wurde, ift fur Sie ein neuer noch größerer Anftog. Um bem Busammentreffen bes Tobes mit ber Schlachtung bes Baffahlammes feine Congruenz gu nehmen, behaupten Gie, jenes Berbot habe fich nicht auf bas Schlachten, fonbern auf bas Effen bes Lammes bezogen, benn nur ba fet Befahr gewesen, ein Bein gu gerbrechen: "aber gegeffen wurde bas Baffah an bemfelben jubifchen Tage, an welchem Jesus nach ber fynoptischen leberlieferung geftorben ift, alfo an bemfelben Tage mare ibm basienige nicht geschehen, mas als bas Charafteriftische an bem ge= folachteten Baffahlamm nicht gefchehen burfte." Wenn ich bieß richtig verftebe, wollen Sie fagen: es ware am fynop= tifden Tobestag gefdeben ober nicht gefdeben, mas ich fur ben johanneischen annehme. Dag aber bas Berbot fich auf bie Befahr bes Berbrechens eines Beines beim Gffen bezogen

habe und fich nur barauf beziehen fonne, will mir auch jest feineswegs einleuchten; warum foll es benn nicht barauf geben, bag es beim Schlachten nicht in Stude gerlegt merben, fonbern gang bleiben follte, wie es ja auch gang ge= braten murbe? Es ftebt baber nichts ber Unnahme entgegen, baf es bem Evangeliften um biefe Congruens ber Beit gu thun war. Aber, fagen Sie weiter, warum ich nicht gleich noch bie Ginheit bes Orts bingunehme und poftulire, bas wahre Baffablamm muffe nach unferm Evangeliften im Tempelhof getöbtet fein! Wo auch fur ben peinlichsten Typifer bie Nothwendigfeit gelegen fei, um in Jesu bas mabre Baffahlamm zu ichauen, bie bergebrachte Ueberlieferung und bie geschichtliche Wahrheit umzufturgen? Solche Fragen konnen Sie machen, wenn Sie aus ber Entwicklung meiner Unficht nur bas Allgemeinfte berausnehmen, baf ber Evangelift Jefum für bas Paffahlamm gehalten babe, aber völlig un= beachtet laffen, in welcher Bebeutung ich biefe Ibentificirung Jefu mit bem Paffahlamm im Sinne bes Evangeliften auffaffen zu muffen glaube. Sie ift gar nichts fo Neugerliches und Bereinzeltes, wie fie zu fein icheint; fie ift icon langft burd feine gange Darftellung ber Leibensgeschichte eingeleitet, und es zielt auf fie besonbers auch bie Art und Weise bin. wie er bie Erfüllung altteftamentlicher Typen und Weiffa= gungen an Jefu nachweist. Es ift ibm nicht um eine ab= ftrafte Borftellung, eine einfache Barallele zu thun, fon= bern, wie er es auch fonft liebt, bie wichtigften Ibeen in bebeutungsvollen Symbolen zu veranschaulichen (man vgl. 1, 29. 52. 2, 19. 3, 14. 7, 38), um bie intenfivfte und pragnantefte Unichauung bes Moments bes Tobes Jefu. Er

faßt ihn auf ale ben großen Wenbepuntt, in welchem mit Ginem Male bie Bebeutung bes Alten verfdwunden und bas Reue an feine Stelle getreten ift. Um bieg in einer concreten Unfcauung barguftellen, mußte ein Moment fixirt werben, in welchem Beibes, bas Alte und bas Neue, bas Borbilbliche und bie Sache felbit, fo unmittelbar gufammentrifft, bag bas Gine bas Undere gleichsam ablost. Der gange Inbegriff ber altteftamentlichen Religion concentrirte fich in bem Baffahlamm, ale bem nationalen Bunbesopfer, und feine ausbrudevollfte und intenfivfte Bedeutung hatte bas Paffahfeft in bem feierlichen Moment, in welchem mit ber Schlachtung ber Lammer biefe beilige Beit auf's Neue begann. nun bem blos topifchen Charafter bes Alten Teftaments, bem wefenlofen Schattenbilb, bie mabre Realitat ber Sache gegenübergeftellt, bie alte Religion burch bie neue mit Ginem Male gleichsam aus ihren Angeln gehoben werben, fo konnte ben Gegenfat nur etwas bilben, bas eine ebenfo tief religiofe Bebeutung hatte, wie jener Aft bes Baffahfeftes. Dieß ift ber Tob Jefu. Befus felbft ift bas Paffahlamm; was am alten gefdieht und nicht gefdieht, findet auch bei ihm ftatt. Um aber Beibes zusammen anguschauen, mußte auch Beibes einander fo nabe als möglich gerudt werben. Die Anschauung hatte bas Solagenbe ihres Einbrudes verloren, wenn ihre Elemente fo auseinander lagen, bag fie nicht in ihrer unmittelbaren Ginheit fich barftellten. Wollte er alfo in Jesus bas mahre und wirklice Baffahlamm anfcauen, fo mußte er jenen Aft zum Saupt= punft feiner Anschauung machen, und nur baraus lagt fic erklaren, bağ er unverkennbar fo großes Gewicht barauf legt, Befus fei nicht am Besttage felbst, fonbern in jenem bebeutungs-

vollen Moment geftorben, in einem Beitpunft, in welchem er felbft bas Baffahmahl nicht mehr gehalten haben fonnte. Go menig wollte er Jefum felbft nach jubifder Weife bas Baffahmahl feiern laffen, bag er, um biefen Bebanten fernguhalten, auch von ber bei ben Synoptifern mit bem Baffabmabl verbunbenen Ginfetung bes Abendmables, welche lettere ja auch fcon Lufas 22, 15 f. als bas driftliche Abidiebsmabl von ber jubifden Paffahmablgeit unterfcheibet, nichts wiffen gu wollen fdeint. Wie er fcon Rap. 6 ohne bie Bermittlung ber außern Elemente bes Effens und Trintens Jefum felbft als bas Brod, und in bem Brod fein Fleifch und Blut als bas Objeft bes Effens und Trinkens bargeftellt bat, fo follte auch hier bas, mas ber Stiftungsepoche ber neuen Religion ihre bochfte Bedeutung gibt, nicht in eine einzelne außere Sandlung Jefu, wie bie fpnoptifche Ginfetung bes Abendmables ift, fonbern nur in bie gange Berfonlichfeit Jefu und in bas an ihm Gefchehene gelegt werben. Bei aller Beziehung zum jubifden Baffab follte in ber Unfchauung Jefu, als bes mahren Paffahlammes, bie unenbliche Erhabenheit ber neuen Religion über bie alte, und ebenbarum auch ber ftarffte Contraft und entichiebenfte Bruch mit ihr fixirt werben. Glauben Sie biefe Auffaffungeweise. Jefu, als bes Paffahlammes, als eine gang finnliche aus bem Grunde bezeichnen zu muffen, weil fle gar nicht mehr zu benten fei, wenn Chriftus nicht an bem Tage ftarb, an welchem bie Taufenbe von Lämmern gefdlachtet murben, fo mogen Sie barüber ben Evangeliften gur Rebe ftellen; ich habe mich nur bemuht, ben Ginn und Inhalt feiner Anschauung in ber Beife flar zu machen, wie fie aus bem gangen Charafter feiner Darftellung und ber

Grundanschauung seines Evangeliums sich ergibt. Ich bemerke nur noch, wenn der Apostel Paulus zuerst Jesum das
Bassallamm nannte, so folgt bei der Allgemeinheit seiner
Borstellung daraus nicht, daß auch er den Tod Jesu auf den
14ten Nisan gesetht haben muß. Da er die Nacht vor dem
Tode Jesu als diesenige bezeichnet, in welcher das Abendmabl eingeseth wurde, so ist die natürlichste Borausseung,
daß er der synoptischen Leberlieserung solgte. Aus dem Stillschweigen des vierten Evangelisten über die Cinsetung des
Albendmahls, die er absichtlich gar nicht in die Nähe des
Todes Jesu zu setzen scheint, kann man nur schließen, daß er
überhaupt keiner Tradition, sondern nur seiner eigenthümlichen Aussallungsweise folgte.

Neber das Moment des Passabstreits halte ich nach allem Bisherigen jede weitere Bemerkung für überstüffig, und kann daher auch auf Ihre Behauptung, ich habe die Zeiten verwechselt, wenn ich von dem hohen Interesse sprach, das diese Streitsrage auf beiben Seiten hatte, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts habe sie ein großes Interesse gehabt; so lange ein Apostel lebte, sei Ihnen nicht erinnerlich, daß sich irgend Iemand darum bekümmert habe, nur kurz erwiedern: hat sich ein Apostel nicht darum bekümmert, so hat dieß um so gewisser der vierte Evangelist gethan, so gewiß ihm alles daran lag, Iesum als das wahrhafte Bassahlamm barzustellen.

Nicht umbin fann ich, noch einige Nebenpunkte zu berudfichtigen, welche Sie fehr hoch anzuschlagen icheinen, ich aber nur so weit erheblich finde, um fie gleichfalls nicht unbeantwortet zu laffen.

Sie meinen (S. 32.), es mochte mir fomer werben, gu erflaren, warum ber Berfaffer bes Evangeliums, wenn er feinen Stoff vorzugeweise aus ben innoptischen Evangelien entlebnte, an bem Stoff vorüberging, ber nicht erft funftlich umgestaltet, feiner antijubifden Tenbeng entsprochen batte. Den Sofbeamten 3ob. 4, 46 f. halte ich fur ibentifch mit bem Centurio ber Spnoptifer und fur ein Beifviel ber Glauben8willigfeit, aber nur bie Spnoptifer bezeichnen ibn mit antijubifder Tenbeng als Beiben, ob alfo bier nicht bie Evangeli= ften gerabezu bie Rollen, bie nach meiner Borausfetung ibnen gutommen, gewechfelt baben? Gie machen mich erft barauf aufmertfam, bag unfer Epangelift bie antijubifche Tenbeng ber Synoptifer fogar noch verftarft bat. Die Synoptifer ftellen ben Beiben Ifrael entgegen (Matth. 8, 10. Luf. 7, 9.), aber bas eigentliche Objeft bes antijubifden Intereffes ift bei bem vierten Evangeliften nicht Ifrael, in welchem es auch Nathangelsfeelen gab, fonbern es find, um Ihren Ausbrud zu gebrauchen, bie Stodiuben von Jerufalem und Jubaa. Da nun ber Evangelift icon gefagt hat B. 43 f., in Jubaa babe Jefus nach bem befannten Sprichwort feinen . Blauben gefunden, in Galilaa aber fei es gang anbere ge= wefen, und unmittelbar barauf bie Befdicte biefes Sofbeamten ergabit, fo ift flar, bag er ibn als ein Beifpiel ber gali= laifden Glaubenswilligfeit im Begenfat zu bem jubifden Unglauben aufstellen will. Sieraus erflart fich auch, warum er ibn Basidixos nennt, er war, wofür man ibn gewöhnlich balt, ein Sofbeamter bes Ronigs Berobes Untipas, zu beffen Bebiet Galilaa geborte. Mag er nun Seibe gewesen fein ober nicht, ber Evangelift fonnte, ba ibm ber Galilaer genugte,

kein Interesse haben, ihm ein weiteres Prabikat zu geben. Es ift also auch hier ganz basselbe Berhaltniß, in welchem unfer Evangelist sonft zu ben Synoptikern erscheint.

Alls ein Beisviel ber feltsamen Motive, bie ich mit weitgebenbem Scharffinn bafur geltenb mache, weghalb ber eine Evangelift bas aus bem anbern Befcopfte veranbert habe, führen Sie S. 57 bie von mir in meiner Schrift über bie fanonifden Evangelien S. 491 gemachte Bemerfung an: Bahrend Matthaus 12, 28. ben Berrn fagen laffe, er treibe burch ben Beift Gottes bie Teufel aus, habe Lufas 11, 20. bafur abfichtlich gefagt: er treibe burch ben Finger Gottes bie Teufel aus, um Jefu ben beftimmten Begriff ber Dacht, ber absoluten gottlichen Dacht zu vindiciren. Dazu bemerten Sie: "Ich wenigstens febe zwar ben Unterschied zwischen Beift und Finger im Allgemeinen wohl ein, aber welcher Unterfchieb ftattfinde zwischen bem, mas burch ben Beift und was burch ben Finger ober burch bie Sand Gottes gefdiebt, habe ich mir nicht beutlich machen fonnen." 3ch begreife in ber That nicht, mas Sie bier Seltsames feben wollen, ba ich ja noch bagu ausbrudlich gefagt habe, wie ich ben Unterfcbieb biefer beiben Stellen nehme. Es ift mahr, bas mas bei Matthaus burch ben Beift Gottes, bei Lufas burch ben Finger Bottes geschieht, ift baffelbe, es werben bier wie bort Damonen ausgetrieben; aber fonnen benn nicht biefe Damonenaustreibungen unter verschiebene Befichtspuntte geftellt Mun habe ich ja in bemfelben Bufammenhang merben? meiner Schrift (S. 490) hervorgeboben, bag ber höhere Begriff bes Wefens Jefu, welchen Lutas zur Anschauung bringen wolle, in feinem Evangelium am bezeichnenbften in

ber gebieterifden, ihrer Superioritat fich ftets gewiffen Dacht fich barftelle, welche Jefus, wie icon in bem für fein erftes Auftreten fo darafteriftifden Aft 4, 33, fo in ber Folge fo oft über bie Damonen ausübe. Während alfo in bem mvedux Osov nur ber Begriff bes Brincips ber meffianifchen Befahigung überhaupt enthalten ift, hebt Lufas noch besonbers ben Begriff ber Dacht bervor, als bas Rriterium, woburch fic bie bobere Burbe Jefu an ben Damonen außerlich fund ge= than habe. Auf ähnliche Weise wird auch Joh. 4, 34. zuerft gefagt, Gott habe bem Sohn bas mvedux und zwar nicht bloß ex ustpou gegeben, b. h. auf absolute Weise, wie er es als Meffias haben mußte, und fobann B. 35, bag er πάντα δέδωκεν έν τη γειρί αύτου, um bamit noch besonders bie bochfte Machtvollfommenbeit als Attribut feiner meffianifchen Burbe zu bezeichnen. Wenn Gie aber an bem δάκτυλος θεού befondern Unftog nehmen, fo hatten Sie in jebem Rommentar bie Stelle Er. 8, 19. citirt finden konnen, wo berfelbe Ausbrud fteht, und zwar in einem Ginne, welcher gang zu ber Stelle bei Lufas paßt, um bie im Begenfat gu ben magifden ober bamonifden Runften ber agyptifden Beidenbeuter in ihrer leberlegenheit fich manifestirenbe Dacht Gottes zu bezeichnen. Dber halten fie es vielleicht für gang gufallig, bağ in bemfelben Bufammenhang ber eine Evangelift fagt: εί δὲ έν πνεύματι θεοῦ ἐγὼ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, bet andere: εί δέ έν δακτύλω θεοῦ έκβάλλω τὰ δαιμόνια? 36 fann bieg faum glauben; ift es aber nicht gufallig, fo muß man fich auch einen Grund bavon benfen fonnen, und es wird wohl fein Uebermaag von Scharffinn bazu gehoren, um fich bie Abweichung bes Lutas von Matthaus aus einem fo einfachen Grunbe zu erflaren.

In bemfelben Bufammenhang fagen Gie auch (G. 57): Alls bie größte Eigenthumlichfeit bes Straug'ichen Berfes ericeine mir, was ich an ibm vermiffe, bag es eine Rritif ber evangelischen Beschichte ohne eine Rritif ber Evangelien Indeg habe boch Straug einen guten Theil meiner Aufgabe übernommen, indem er barzuthun gefucht habe, baß unfere Evangelien, jebes fur fich und noch mehr in ber Bergleichung mit einander, fo vieles aus bem leben Jefu auf eine Beife barftellen, wie es in ber Wirklichfeit unmöglich gemefen fein fonne. Und bas fei eben mir bas Sauptargument für ben fpatern Urfprung unferer Evangelien, mabrent auch Strauß zulest feine mythifde Unficht ber bem johanneifden Evangelium eigenthumlichen Erzählungen meinen Logo8=21Ue= gorien gleichfalls meift aufgeopfert babe. 3ch weiß auch bier nicht recht, worauf bieß bingielt. Wollen Sie mich mit Strauß ober Straug mit mir ibentificiren? Der Sauptgebante mochte bod wohl fein, bas Befte habe eigentlich icon Straug mir vorweggenommen, ba ja boch auch bei mir alles auf bie Ungeschichtlichkeit ber Evangelien binauslaufe. 3ch babe trop beffen, mas ich an bem Strauf'iden Berte vermiffe, feinen wahren Werth fo gut als irgend ein Unberer anerkannt; bemungeachtet glaube ich mit Recht fagen zu burfen, bag er einen guten Theil ber Aufgabe, an welche er zuerft ging, auch noch Anbern überlaffen bat. Da Sie felbft biefe Seite meines Berbaltniffes zu Straug berührt haben, fo erlaube ich mir bier an eine Meugerung zu erinnern, bie Strauß felbft bierüber gethan bat. Er fagt in feinem Leben Markline (S. 51), ba mo er von meinen in ber erften Beit meiner akatemischen Thatigfeit, freilich noch ziemlich mangelhaft, gehaltenen BorIefungen über die Apostelgeschichte und die Corintherbriese spricht, beren Zuhörer auch er damals war, ich habe ein kritisches Licht, obwohl erst in der Ferne gezeigt. Denn ich sei weit von der Verwegenheit entsernt gewesen, wie später der Versasser des Lebens Jesu und dieses Lebensabrisses gethan, mit einer Handvoll Kerntruppen einen Sturm auf die Mauern Zions zu unternehmen; zu der regelrechten Belagerung aber, auf die ich es angelegt habe, habe ich damals kaum die ersten Linien zu ziehen angesangen. Obgleich auch regelrechte Vestungsbelagerungen in der neuesten Zeit etwas in Mißtrebit gekommen sind, so will ich mich doch nicht darüber bessehweren, daß Strauß selbst mir diese Rolle im Unterschied von der seinigen zugetheilt hat. Die richtige Methode wird doch immer die bleiben, daß man zuerst die Quellen untersucht, und dann erst an die in ihnen enthaltene Geschichte geht.

Endlich führen Sie mir, was ich nur loben kann, auch bie driftliche Pflicht ber Bescheidenheit und Selbsterkenntniß zu Gemüth, indem Sie mit Beziehung auf den Schluß meiner Abhandlung über die johanneische Frage mir die Frage vorhalten, ob mir denn nie das Gefühl der Unbefriedigung auch bei einem nach Kräften tüchtigen Werke gekommen und ob ich immer zufrieden mit mir selbst die Feder weggelegt habe? Wenn auch im johanneischen Evangellum noch so Manches ungelöst sei, so glauben Sie doch dargesthan zu haben, daß mein Versuch, dieses Räthsel zu lösen, nicht alle Seiten desselben erwogen habe, und daß diejenigen nicht im Rechte seien, welche so sicher auf die unächte Geburt dieses Evangeliums pochen. Es sind mir diese Worte tief in die Seele gebrungen und ich habe mich beshalb ernstlich

gepruft, ben Borwurf bes Pochens aber verbient zu haben, bin ich mir boch nicht bewußt. Ift ber Gebrauch, welchen ich von bem Lutharbt'ichen Befenntniß gemacht habe, ein fo miglicher gemefen, fo mußte ich bieg freilich febr bebauern; wie follte es aber mir, fo vielen Begnern gegenüber, bie auch alles gegen mich aufboten, fo febr zu verargen fenn, wenn ich gerade im Gefühl ber Ungulänglichfeit meiner Abwehr und in ber lebhaften Unerfennung, bag alles, was ich gefagt habe, noch weit beffer, weit icharfer und ichlagenber gefagt fein follte, ein Befenntniß acceptirte, mit welchem einer ber Begner mir felbft entgegentam? Sie burfen verfichert fein, bağ ich bas von Ihnen bezeichnete fdriftftellerifche Gefühl recht gut fenne, und bie vielfachen Mangel meiner Schriften gar mohl einsehe, und ba ich nicht fo gludlich bin, wie Sie, wenn Sie Ihre Werke immer wieber in neuen Ausgaben er= fceinen laffen und fortgebend bie berichtigenbe und beffernbe Sand an fie anlegen konnen, fo ift fur mich bas Bewußtfein biefer Mangelhaftigfeit um fo brudenber. Bei allem biefem aber muß ich mir bier boch noch eine Unterfcheibung gu machen erlauben. Go vieles man auch im Gingelnen in ber Entwicklung feiner Bebanken und in ber Form ber Darftellung nachher immer noch anders und beffer haben möchte, fo ift bod mefentlich bavon verschieben, ob man in ber Saupt= anficht mit fich einig ift, und feinen Wiberfpruch in feinem Bewußtfein fteben läßt, welcher bas Bange in Frage ftellt. Eine aus fo heterogenen Elementen beftebenbe Borftellung, wie bie ift, wenn ich mir einerseits ben Berfaffer bes vierten Evangeliume ale apoftolifden Augenzeugen benten, anbererfeits annehmen foll, bie Sauptibee feines Evangeliums ge=

bore nur feiner eigenen Gubieftivitat an, fann ich mit meinem Bewußtfein nicht vereinigen, fie ware fur mich ein Stachel, ber mich nicht ruben ließe, bis ich über biefen Biberfpruch binmeggefommen mare. Infofern haben Gie freilich Recht, wenn Gie gerabe ben von mir gemachten Gebrauch jenes Befenntniffes etwas miglich finden, ba feine Unficht vom johanneischen Evangelium eine fo fcmierige Stellung bat, wie bie Ihrige; Gie fteben mit ihr zwischen ber altorthoboren und ber mobernen fo febr in ber Mitte, bag ich nicht weiß, wie Sie biefe Stellung werben behaupten fonnen, ohne von beiben Seiten gebrangt fruber ober fpater auf bie eine ober bie andere Seite binübergetrieben gu merben. Sauptfriterium ber Wahrheit fann bod bei jeber Unficht nur Die Ginheit und Ginftimmigfeit mit fich felbft fein. 3ch fürchte baber, es ftebe Ihnen noch eine Retractation gang anberer Art bevor, als bie, bie Gie mir febr bebeutfam vorhalten, wenn Sie meinen, weil ich in Folge ber fortgefesten Unterfuchungen über bas Evangelium Darcions meine Unficht von bemfelben nicht mehr in ihrem urfprünglichen Ginne fefthalten fann (worüber ich mich ja felbft in meiner Schrift über bas Martusevangelium S. 191. f. erflart habe), fo muffe tief auch auf meine Stellung zum johanneischen Evangelium einen Schatten werfen, ober mohl gar, wie Anbere in ihrer gehäffigen Beife fich ausbruden, bas Beiden fein, bag ich mit meiner gangen Rritif icon auf bem vollen Rudzug begriffen fei. Wie man boch auf folde Dinge ein foldes Bewicht legen fann! 3ch fonnte noch Giniges biefer Art anführen, wie z. B. mas auch Sie über bie Citate aus bem johanneifden Evangelium fagen (S. 9), ich übergebe es, um noch auf etwas Unberes zu fommen.

Sie rühmen es mit Recht als ein besonderes Glück, daß mir mehrere begabte jüngere Mitarbeiter zu Theil geworden sind; ich weiß dieß sehr zu schätzen, und schlage es um so höher an, da sie in einer Zeit, in welcher der Zwiespalt zwisschen ber Kirche und der Wissenschaft immer größer geworden ist und die Freunde der letztern nun schon aus vielsacher Erschrung wissen, was sie von der erstern und ihren Machthabern zu erwarten haben, nur das freie Interesse der wissenschaftlichen Ersorschung der Wahrheit an mich ziehen konnte. Wenn Sie Ihren Kollegen, Hrn. Dr. Hilgenseld, einen der gelehrtesten unter diesen jüngern Mitarbeitern nennen, so kann ich auch darin Ihnen nur beistimmen, und ich hosse, Sie werden es nicht ungern sehen, wenn ich die mir von Ihnen gegebene Gelegenheit benühe, um über mein wissenschaftliches Berhältniß zu Hrn. Hilgenseld hier ein paar Worte zu sagen.

Die literarischen Arbeiten bes Grn. Dr. Gilgenfelb haben von Anfang an nicht bloß wegen ihrer materiellen Verwandtschaft mit ben meinigen, sondern hauptsächlich wegen ihrer gründlichen Quellenstudien und bes freien eindringenben Geistes, der in ihnen sich kund gab, ein besonderes Intersse für mich gehabt; mehrere seiner Untersuchungen, wie namentlich die über die pseudoclementinischen Schriften, die Evangelien Justins und Marcions, die Schriften der apostolischen Väter, den Passahstreit u. a. haben die Entscheidung über die Fragen, die sie betreffen, wesentlich gefördert; auch die Schrift über das Evangelium und die Briefe Iohannis hat sich mit einer Seite der johanneischen Frage beschäftigt, die an sich anziehend genug ist und in jedem Kall schrift in's Auge gefaßt zu werden verdiente, obgleich auch

ich mich weber von einer fo unmittelbaren und fpeciellen Begiebung zur Gnofis, noch von einem fo ausgefprochenen Dualismus, wie bieg befonders nach ber feineswege nothwendigen Silgenfelb'ichen Erflärung ber Stelle Joh. 8, 44. ber Fall mare, überzeugen fonnte. Es batte mir baber gleichfalls beffer gefallen, wenn biefe Unnahme in bem neueften Berte Silgenfelbe nicht auf's Reue aufgetreten mare. Bu einer wirklichen Differeng gwifden Silgenfelb und mir fam es wegen ber Frage über bas Markusevangelium, woburch ich zu meiner befondern Schrift über biefes Evangelium veran= lagt wurde. Bas mir icon bamale nicht entgeben fonnte, baß biefe gunachft nur einen Rebenpunkt betreffenbe Differeng eine weiter gebenbe Intention in fich follege, trat in bem neuesten Werte über bie Evangelien offen bervor. Gr. Silgenfelb fpricht jest fogar von einem principiellen Unterfchieb -awischen feiner Unficht und ber meinigen, indem er bie feinige als bie rein literarbiftorifche Auffaffung bezeichnet, bie meinige als bie tenbengfritifche. Er habe, fagt gr. Silgenfelb in ber Borrebe IV, einen von bem meinigen gang verschiebenen Weg einschlagen zu muffen geglaubt. Weil er vor allem ben fteti= gen Fortidritt ber evangelifden Gefdichtidreibung zu ertennen gesucht habe, habe er nicht fowohl in bem Ungeschichtli= den und Spateften, fonbern vielmehr nur in bem Urfprunglichften und Aelteften, was bem gefdichtlichen Sachverhalt noch am nachften ftebe, feinen Ausgangspunft nehmen fonnen. Gebe es überhaupt einen Ausweg aus ber mabrhaft haotifden Bermirrung ber Unfichten, bie fich gerabe jest auf bem Gebiet ber Evangelienforidung barftelle, jo fonne er nur burd bie allfeitige Durchforfdung ber einzelnen Evange-

lien erreicht werben, welche fich in ihrer innern und außern Bollftanbigfeit von felbft zu ber Ginheit einer umfaffenben Gefammtauffaffung gufammenfdliege. 3ch bin Ihnen febr bantbar, bafffie ben mabren Stand ber Sade einfach und unbarteilich bargelegt haben. Much Ihnen will, wenn Gr. Silgenfelb feine literarhiftorifche Kritit als bie nothwendig nun zu befteigenbe bobere Stufe bezeichnet, auf welcher bie von meiner Tenbengfritif bem firdlichen Glauben gefdlagenen Bunben ohne Nachtheil ber Wiffenschaft zum Theil gebeilt merben follen, einme= fentlicher Unterfdied nicht einleuchten. 3ch gebe, fagen Sie gang richtig, vom vierten Evangelium aus, um im Bertrauen, bag mir gelungen fei, bas Bebeimniß feiner Conception abzulaufchen, von biefem feften Bunfte aus rudmarts blidend bas nach Darfus genannte Evangelium als neutralifirenben Auszug, bas nach Lufas als bas paulinifche, bas nach Matthaus als bas noch am meiften urfprungliche, aus bem Bebraerevangelium ent= fprungene barzuftellen; Silgenfeld habe vom Matthausevan= gelium, bas ben Rern eines achten Matthaus in fich trage, ausgebend bie allmählige Evangelienbilbung gezeigt, wobei bas Markusevangelium icon paulinisch vermittelnb ben leber= gang zu Lufas bilbe, bie Synoptifer fammtlich um einige Jahr= gebnte früher ale von mir angefest werben, boch immer nabe ober nach bem Schlug bes erften Jahrhunderts, und bas tenbengmäßige Ungeschichtliche fich im bierten Evangelium vollenbe. Der Unterschied bestände bemnach nur barin, bag man benfelben Beg, welchen man querft rudwarts ober vorwarts gegangen ift, auch wieber in ber entgegengefetten Richtung geben fann, ober es mare berfelbe Unterfchieb, welchen man fonft als ben ber analytifden und fynthetifden Methobe gu bezeichnen pflegt. Es ftebt naturlich gang bei Grn. Dr. Silgenfeld, welchen Ramen er feiner Rritif geben will, und ich von meiner Seite weigere mich feinesmegs, bas, mas an ber Begeichnung ber meinigen als einer Tenbengfritif Bahres und Richtiges ift, anzuerkennen, wenn aber ben fo gewählten Benennungen auch ber Ginn untergelegt werben fann, wie wenn ich überall nichts als Abficht und Tenbeng, nur fubjective Dotive und Intereffen feben wollte, und biefer fubjectiven Unichauungeweife erft eine auf ben objectiven Stanbpunft ber geschichtlichen Betrachtung fich ftellenbe Rritif entgegengefest werben mußte, wenn auf meine Seite ebenfo bas Ungefdicht= liche und Spatefte fallen foll, wie auf bie andere bas Ilrfprunglichfte und Aeltefte, ja wenn bie literarbiftorifche Rritif fich fogar anheischig macht, bie von ber meinigen bem firch= licen Glauben gefchlagenen Bunben fo viel möglich wieder zu beilen, fo ift flar, welcher Schatten burch biefe Begenüber= ftellung auf meine Seite fallen muß, und in welchem gunfti= gen Licht jene andere Rritif ericeint. Allein fo verhalt es fich in Babrbeit nicht, bie gange Gegenüberftellung ift ichief und einseitig. Die neutestamentliche Rritit fonnte auf bem Puntt, auf welchen fie fich burch bas Strauf'iche Leben Jefu gestellt fab, nur bie Aufgabe vor fich haben, zur Erforichung ber Quellen ben Urfprung und Charafter ber Evangelien= fdriften zu untersuchen, jebe berfelben für fich fo genau als möglich barauf anzuseben, was fie ihrem innerften Wefen nach ift, worin ber fpecififche Unterschied befteht, burch welchen fie neben bem gemeinsamen Inhalt, welchen fie mit ben übrigen theilt, biefen bestimmten eigenthumlichen Charafter an fich trägt. Da man biefen Weg nicht verfolgen fann, ohne bag man von bem Meugern zu bem Innern und Innerften fortgeht und fo viel möglich bis zu bem Bunft einzubringen fucht. auf welchem bie erften Unfange und Clemente bes Urfprungs einer Schrift liegen, fo mußte febr naturlich auch bie Frage entfteben, aus melder Unichauungsmeife, aus welcher Richtung und Tendeng ihres Berfaffere in letter Begiebung eine folde Schrift bervorgegangen ift; biefe Frage gebort aber nur mit allem bemienigen gufammen, mas überhaupt nothig ift, um ben individuellen Charafter einer Schrift fo genau als möglich zu bestimmen. Da nun ferner alle biefe Schriften gwar benfelben gefdichtlichen Inhalt haben, aber in ber Darftellung beffelben fo von einander verschieben find, baß man nur annehmen fann, ber gefdichtliche Stoff fei in ihnen mehr ober minber, fei es absichtlich ober unabsichtlich, mobificirt und verandert worben, fo ergibt fich hieraus von felbft bas Doppelte, einmal bag ber Unterschied ber einzelnen Schriften in Sinfict ihres geschichtlichen Charafters nur bestimmt werben fann, wenn man vor allem über ben Sauptunterichieb, ber fich in biefen Schriften berausstellt, fomit über bas Berbaltniß bes johanneischen Evangeliums zu ben synoptischen auf eine bestimmte Unficht gekommen ift; fobann bag, wenn es überhaupt ein Kriterium gibt, nach welchem Geschichtliches und Ungefdictliches zu erfennen ift, es nur in bem Ranon enthalten fein fann, eine Darftellung habe in Bergleichung mit anbern mit ihr gufammengehörenben in bem Grabe bie geringere hiftorifde Bahrideinlichfeit fur fic, in meldem fich in ihr eine bestimmte ihr zu Grunde liegende Itee, ober eine bestimmte Tenbeng bes Berfaffers zu erkennen gibt. 3ft man auf biefem Wege zu einem bestimmten Resultat in Betreff bes johanneischen Evangeliums gefommen, fo fann man nur

nad bemfelben Befichtepuntt auch bas Berhaltnif ber übrigen Evangelien zu einander untersuchen, und muß baber bei jebem berfelben, wie nach bem Urfprung und Charafter, fo auch barnach fragen, ob nicht auch bier etwas Analoges ftattgefunden babe, wie bei bem jobanneifden Evangelium. Mit biefer Frage nach ber Tenbeng ift es aber fo wenig auf bie Beeinträchtigung bes geschichtlichen Charakters einer Schrift abgefeben, bag es ber Natur ber Sache nach feinen anbern Weg geben fann, als eben nur biefen, um barüber in's Reine zu tommen, mas in einer geschichtlichen Darftellung geschichtlich ift ober nicht. Rann nicht alles gleich geschichtlich fein, fo will man auch miffen, warum fo Manches nicht gefdictlid ift, und je mabrideinlider man bestimmen fann, aus welcher Quelle es gefloffen ift, um fo ficherer wird bas allgemeine Urtheil. Ift bieg, wie niemand wird läugnen fonnen, bie von mir befolgte Methobe ber Evangelienfritif, fo weiß ich in ber That nicht, mit welchem Recht Gr. Silgenfelb mir alles bas entgegenhalten fann, mas G. 27 f. feines neueften Wertes zu lefen ift. 3ch babe, behauptet er, bie fpnoptifden Evangelien vernachläßigt, habe fle nur foweit in meine Rritit bineingezogen, bag ich ben geringeren Tenbengebaratter auch an ihnen nachwies; fo fei ich auf meinem rudichreitenden Wege überhaupt über bie Anfange ber Evangelienbilbung, welche in Matthaus vorliegen follen, im Un= flaren geblieben. Meine Rritif miffe nur bas Enbe und ben Abidlug ber Evangelienbilbung aufzuhellen, und alle Unficherheit und Schwantung über bie altern Evangelien habe barin ihren Grund, bag fie auf ihrem rudidreitenben Wege noch nicht zu ber Ginfict in ben ftetigen Fortidritt ber

Evangelienbilbung gefommen fet, beren Abichluß allerbings in bem jobanneifden Evangelium vorliege u. f. w. Wiffen wir freilich, wird in bemfelben Sinne S. 42, wo Gr. Silgenfelb bie gegenwärtige Aufgabe ber Evangelienforidung feftstellt, gefagt, auf jenem nur rudichreitenben Wege gar nichts über ben geschichtlichen Stoff, welcher ber evangeliichen Gefchichtschreibung urfprunglich zum Grunbe lag, fo werbe fich bie Auffaffung mefentlich anders geftalten, bas Berhaltniß bes Gefdichtlichen zu bem Tenbengvollen feiner Bearbeitung reiner erfennen laffen, ber einseitige Tenbengdarafter unter ben umfaffenbern Befichtepunft ber innern Eigenthumlichfeit ftellen, wenn es uns gelinge, ben urfprungliden Unfang ber Evangelienbilbung mit Siderheit gu beftimmen, und biefelbe von hier aus fortidreitenb burch alle irgend bebeutenbe Stufen bis zu ihrem Abichluß zu verfolgen u. f. m. Ift mit allem biefem und ber weiteren Ausführung hievon etwas Underes gefagt, ale eben nur bas Einfache, bas boch gewiß feines folden Aufwands von Worten und Wendungen bedurfte, bag Gr. Silgenfeld vom Matthäusevangelium ausgebt, mabrent ich von bem joban= neifchen ausgegangen bin, bag er bas, mas fich mir als bas Refultat meiner Untersuchung ergab, nun wieber gum Unfang macht, um benfelben Weg, welchen ich rudwarts ging, zwischen benfelben Grenzpunften vorwarts zu geben? Die fann Gr. Silgenfelb bie Sache fo barftellen, wie wenn er gang unabhängig von meinem Refultat auf ben Anfang fei= ner Untersuchung fame? Schlagen wir, fagt er S. 42, ben ber Tenbengfritif entgegengefetten, aber ihre Babrheit in fich aufnehmenben Weg ein, fo muffen wir freilich, wenn

wir une nicht in ein bloges Spothefenmefen verlieren mol-Ien, mit einem fanonischen Evangelium ben Unfang machen. Barum macht er alfo gerabe mit bem Matthausevangelium ben Anfang? und ift nicht bie Frage, auf bie er es anfeben will, ob es altere Quellen zu feiner Borausfetung habe, ober eine gang urfprüngliche Darftellung in fich enthalte, bie ich auch bei biefem Evangelium gemacht babe? Belder fo große pringipielle Unterfdied ift gwifden feiner Auffaffung und ber meinigen, wenn ich bie Tenbeng, er bie innere Gigenthumlichfeit einer Schrift untersuchen will? Sabe ich je behauptet, wie er mir gegenüber vernei= nen zu muffen glaubt (G. 42), bag bie befonbere firchliche und bogmatifche Tenbeng bes Schriftftellere bie Befdicht= lichfeit bes Stoffs ichlechthin ausschließe? Bei allem biefem ift Gr. Silgenfelb nicht einmal mit fich felbft im Ginklang. Bie fann er meinen fritischen Beftrebungen auch nur fo viel zugefteben, ale er ihnen einraumt (G. 21 f. 41), und gugleich meine fritische Dethobe fofebr berabfegen? Entweber ift burd fie ber von ibm felbit gerühmte Fortfdritt nicht ge= fcheben, ober wenn er gefcheben ift, fo tann fich auch bie Evangelienfritif nicht mehr in einem folden Buftand einer wahrhaft caotifden Verwirrung ber Unfichten befinden, baß fie faum weiß, ob es auch nur einen Ausweg aus biefem Labprinth gibt. Gibt es einen folden, fo mare er bemnach erft in Grn. Silgenfelb's neuestem Werte aufgeschloffen. Wie tonnte aber Gr. Silgenfelb meinen, bie Lefer feines Wertes werben nicht felbft bas von ihm wirklich Beleiftete mit bem in bem Borwort und in ber Ginleitung Angefündigten gufam= . menhalten, und fich felbft barüber Rechenschaft geben, ob

benn wirklich burch ibn erft ein fo gang anberer, weit fefterer Boben gur Erforfdung bes Urfprunge ber Evangelien unb ihrer geschichtlichen Wahrheit gewonnen worben ift, ale burch alle feine Borganger? In meiner nebelhaften Borftellung bes urfprunglichen Unfangs ber Evangelienbilbung, fagt Gr. Silgenfelb S. 28, fei ich fo wenig ficher, bag ich ben gefchicht= lichen Inhalt bes erften Evangeliums auch auf bie Sage und Ueberlieferung gurudführe, über bie mundlichen und ichriftlichen Unfänge ber Evangelienbilbung miffe ich ebensowenig als über ben wirklichen Thatbeftanb ber evangelifden Befdichte etwas Beftimmtes zu fagen. Beig benn Gr. Silgenfelb über alles bieg einen fo fichern Aufschluß zu geben? Ift bas, mas er bieruber fagt, etwas Unberes als Bermuthung und Combination, int beften Falle Wahricheinlichfeit? Ift burch ihn die Gefdichtlich= feit bes Inhalts gerettet und feftgeftellt, wenn er g. B. über bie Borgefdichte bes Matthaus fo urtheilt, wie G. 53 gu lefen ift? In ber fritifchen Unalpfe bes Matthausevangeliums fann auch er nur fo verfahren, bag er zwifchen einer Grundfdrift und ihrer Bearbeitung unterfdeibet. 36 halte bie Grunbidrift für bas nach ben befannten Beugniffen bebraifc gefdriebene Evangelium; er läßt fie mit Bermerfung biefer Beugniffe griechisch abgefaßt fein. Mag es ihm nun auch noch fo gut gelungen fein, bas, mas ber Grunbidrift unb ber Bearbeitung berfelben angehort, und bas gange Berhaltniß ber beiben Schriften genauer zu beftimmen, worüber ich hier nicht weiter urtheilen will, fo ift bieg gwar allerbings vorzugsweise bas Gebiet, auf welchem bie Aufgabe ber Evangelienkritif weiter fortzuführen ift, aber bie Fortfdritte, bie bier gefcheben, fteben boch zu ben bisberigen

Forfdungen nur in bem Berhaltniß eines quantitativen Unterfdiebe. Großes Gewicht legt ferner Gr. Silgenfelb barauf, bag man nur auf feinem vormarts fcreitenben Wege ju ber Ginfict in ben ftetigen Fortidritt ber Evangelienbilbung tommen fonne, und biefer ftetige Fortidritt ber evangelifden Gefdichtidreibung bangt ibm wefentlich an ber Stellung bes Martus vor Lufas, fo bag ber milbe Betrinismus bes Martus auch innerlich ben Uebergang von bem Jubendriftenthum bes Matthaus zu bem Paulinismus bes Lufas vermittle (G. 28 u. V). Allein gerabe biefes Stetige bes Fortidritts ift eine bloge Borausfegung. Der Fortidritt ber Befdichte gefdieht nicht immer nur burch fliegende Uebergange und außerlich in bie Augen fallenbe Bermittlungen; es gibt, wie an bem Apoftel Paulus zu feben ift, auch unmittelbar bervortretenbe Gegenfage. Im Allgemeinen lagt fic baber nicht behaupten, ber fletige Fortidritt ber evangelifden Gefdichtidreibung erforbere bie Unnahme, nicht Lufas babe por Martus, fonbern Martus por Lufas ge= fdrieben. Es ift bieg eine rein gefdichtliche Frage; man fann bei jebem Evangeliften immer wieber fragen, ob feine Abweichungen bie Benütung einer besonbern ichriftlichen Quelle voraussegen, nur barf man babei, besonders wenn bie Annahme einer folden Quelle fo problematifch ift, wie bieg bei bem vetrinifden Evangelium, bas Martus benütt haben foll, ber gall ift, auch bie anbere Möglichfeit nicht überfeben, baß fie aus bem Charafter und ber Tenbeng bes Evangeliums zu erflaren find, und noch verfehlter mare es, wenn man nur im Intereffe einer Bermittlung von Begen= faten bie erftere Unnahme ber letteren vorziehen murbe. 36 fann mid aud burd bie neuern Erorterungen nicht veranlaft feben, bon ber in meiner Schrift uber bas Martusevangelium und in ben Theol. Jahrb. 1853, G. 54 f. mit befonderer Beziehung auf Grn. Silgenfelb entwickelten Unfict abzugeben. Ueber folde und anbere Buntte fann man verschiedener Unficht fein, wie ja bier überhaupt noch ein weites Relb ber Forfdung vorliegt. 3d babe meine Unterfudungen nie für ericopfend und abidliegend gehalten, und fann nichts mehr munichen, ale bag fie burch bie erfolgreichften Beftrebungen Unberer weiter verfolgt, und fomobl berichtigt als ergangt werben mogen; fo gut aber Gr. Dr. Röftlin in feinem, bem Silgenfelb'iden nicht nachftebenben. burd Scharfe ber Beobachtung und treffenbe Combination fic auszeichnenben Werte über ben Urfprung ber fynoptifchen Evangelien, trot fo mander Buntte, in welchen auch er von mir abweicht, es nicht fur notbig erachtet bat, fic eine fo fdroffe Stellung ju meinem Standpunkt ju geben, fo gut batte bieß, meine ich, auch von Grn. Dr. Silgenfelb, unbeschabet ber fdriftstellerifden Bebeutung feines Berfes, gefchehen konnen. Much in Betreff bes johanneischen Evangeliums fann ich, fo gern ich auch bier bas Berbienftliche und Forberliche ber neuen Unterfudung anerkenne, in manden Puntten, bie nicht blos bie gnoftifche Auffaffung bes Evangeliums betreffen, nicht einverftanben fein, wie nament= lid, baf ber bigleftifde Charafter bes Evangeliums, in ber Beife, wie er befonbers in bem Abichnitt Rap. 7-9 bervortritt, wie es fceint, abfictlich unbeachtet geblieben ift. Auch mare es nicht überfluffig gemefen, über einen fo bezeichnenben Buntt, wie ber G. 321 ermannte ift, in meldem gleichfalls meine ibeelle Ronftruttion bes johanneischen Evangeliums zu weit geben foll, fich genauer zu erflaren. Daß ber Evangelift bas Rommen Jefu gur Mittheilung bes beiligen Geiftes und noch mehr bie Erfcheinung gur Ueberzeugung bes unglaubigen Thomas als finnliche Ereigniffe barftellen will, beftreite auch ich nicht; wenn fich aber bem Evangeliften bas, mas fich ibm als mefentlich driftliche Babrbeit barftellt, wie S. 322 gefagt wirb, unwillfurlich in eine gefdictliche Unichauung umfeste, fo weiß ich nicht, wie bas Ergählte, unbefchabet feiner bobern Bebeutung, ben vollen Unfpruch geschichtlicher Wahrheit machen foll. 3ch habe biefe lettere Frage icon oben berührt, und fann bier nicht weiter in fie eingeben. Da ich befürchten muß, bag ich Ihre Aufmertfamteit bei bem Ginen, bie jobanneifche Frage betreffenben Buntt foon zu lange bingehalten babe, fo brangt es mich, von ibm binweggufommen, um auch noch über bie beiben anbern, von Ihnen hervorgehobenen Buntte, einige Worte zu fagen.

## 2. Ebionismus und Paulinismus.

Auch hier will es Ihnen so vorkommen, als wenn ber an sich berechtigte und bedeutende Gedanke, wie es zu geschehen pflege, seinen Urheber über das gerechte Maaß hinaus fortgeriffen habe. Ein Borherrschen des Judenchriftenthums in dem Umfang, wie es von mir und den Freunden meiner Ansicht behauptet worden ist, glauben Sie nicht zugeben zu können. Wie sich annehmen lasse, daß, nachdem Christus von der Masse der damaligen jüdischen Nation verworfen war, nachdem die Zerstörung des Tempels auf Zion als ein Gottes-

urtheil gegen bas Jubenthum ericbien, bamale noch biefe gange ungahlbare Daffe ber Beibendriften fur bas ihrer Sitte frembartige mofaifde Befet, insbefonbere fur bie einem romifch gebilbeten Befühl unanftanbige Befchneibung habe gewonnen werben tonnen! Dan folle boch nicht jebe Empfeblung guter Werke und ber Liebe mit allen ihren Erweisungen für jubendriftlich halten. Sie unterscheiben brei Formen bes Jubendriftenthums, bie erfte ift bas exclusive mit bem Bablfpruch Apostelgesch. 15, 1., bie zweite gemilberte behauptete bie Nothwendigfeit bes Gefetes nur fur geborne Juben, bie britte betrachtete Mofaismus und Chriftentbum, Befdneibung und Taufe als wefentlich gleich. Da bie erfte Form in feiner einzigen Schrift fich finbe, bie zweite, fur bie man unfer Matthausevangelium in ben Ueberreften feiner Grundfdrift, bie Apotalppfe, ben Brief bes Jatobus und ben zweiten Brief Betri ansprechen tonne, burch fich felbft beschrantt und machtlos gewefen fei, bie britte, vielleicht nur bie Phantafte eines Einzelnen, bie Bergweiflung bes Jubendriftenthums an fich felbft ausspreche, fo erhelle hieraus flar, bag nicht einmal eine geiftige Dacht vorhanden mar, welche auch nur ben Rampf gegen bas paulinifche Chriftenthum geführt Belde anbere Form bes Chriftenthums fann bemnach icon feit bem Ende bes erften Jahrhunderts bie allge= mein berrichenbe gewesen fein als bie paulinifche?

Diese Borstellung ber Sache stimmt mit meiner Anschauungsweise und bem ganzen Einbruck, welchen bie geschichtlichen Urkunden der altesten driftlichen Zeit in mir zurückgelaffen haben, so wenig zusammen, baß ich auch hier Ihrer Ansicht mit entschiedener Ueberzeugung entgegentreten

muß. Man ift freilich noch immer gar zu gewohnt, vielleicht fon begwegen, well bie paulinifden Briefe einen fo großen Theil unferes neutestamentlichen Ranons ausmachen, überall, wo man nicht bie augenscheinlichsten Beweise bes Jubendriftenthums vor fich bat, nichts als paulinifdes Chriften= thum por fich gu feben, und paulinifde Beibendriften auch ba vorauszuseten, wo nicht blos ebenfo gut Jubendriften gewefen fein konnen, fonbern nach ber gangen Lage ber Berbaltniffe gemefen fein muffen. Mit berfelben Babigfeit, mit welcher man fo lange eine zweite romifche Befangenicaft bes Apostels Baulus nicht fallen laffen wollte, bangt man noch immer an ber bergebrachten Meinung feft, bag bie romifche Gemeinde, mit geringer Ausnahme, eine burchaus beibendriftliche gewesen fei. Raturlich! wie batte benn fonft ber Beibenapoftel an bie Romer ichreiben fonnen! Und bod, wie fann man fich von bem Inhalt und Bwede bes Romerbriefe irgend eine flare Borftellung machen, wenn man fic benfelben nicht vorzugsweise an Jubendriften gerichtet benft! Es ift gewiß nichts unwahrscheinlicher, als bie Unnahme, bağ bie romifden Chriften auf bas Schreiben bes Apoftels Paulus fich alebalb ihres Jubendriftenthums begeben haben; bagegen zeugt ja icon bie große Bebeutung, bie ber Rame bes Apoftels Petrus fur bie romifche Gemeinbe batte. Welche breite Bafis batte bas Jubendriftenthum, wenn wir eine Gemeinte, wie bie romifde, auch nur in einem bebeutenben Theil zu feinem Gebiet rechnen muffen! Wie in Rom, wirb es auch an anbern Orten gewesen fein. Bie es überall Juben gab, fo gab es auch überall Jubendriften, und mit welchem Eifer und Erfolg bie jubendriftliden Diffionare ber

Urgemeinde bie beibendriftliden Gemeinben bearbeiteten und ju fich berüberzogen, ift aus ben paulinifden Briefen be= Dag man fich ferner bie Wirffamfeit bes Apoftels Johannes in Ephefus noch fo wenig antipaulinifch benten, fo batte bod auch in ibm bas Jubendriftenthum ein weithin wirtenbes Saupt. 3ch fann mich baber icon in ben rafchen Berlauf nicht finden, welcher nach ber Sinwegnahme bes Paulus burch bie Entfrembung ber jubifchen Nation gegen ben getobteten Defftas, wie burch bie flegreiche Berbreitung bes Evangeliums unter allen Bolfern griechifch = romifder Bilbung fich entichieben baben foll, wenn Sie fagen (S. 67): in bem wieber aufgebauten Berufalem fei bie Gemeinbe jubendriftlich geblieben, aber flein geworben mit ber Stabt felbft, bis unter Sabrian im Jahr 136 bie Bifcofe aus ber Befdneibung und aus bem Stamme Juba enbeten, und an ben Chioniten bas nothmenbige marnenbe Gefdict fic vollzog, burch welches bie erfte Orthoboxie ber apostolischen Rirde, von einer bobern Entwidung, gegen welche fie vergebens antampfte, gurudgelaffen, gur baretifden Gefte murbe. Jubendriften gab es ja nicht blos in Jerufalem und Jubaa, fonbern beinabe in allen driftlichen Gemeinben. Allein, balten Sie mir nun entgegen, eben biefe Jubendriften finb es, bie alles Jubendriftliche icon fo abgelegt haben, bag fie, wie bie Beibendriften, nur Befenner bes paulinifden Chriftentbums finb. Dieg ift alfo ber Buntt, in welchem unfere Unficten auseinanbergeben, und ich Ihnen mit ber Behauptung gegenüberftebe, bag es auch bamale noch, nicht blos in Jubaa, fonbern hauptfachlich in ben auswartigen: Gemeinben, ein vom Baulinismus verfdiebenes Jubendriftenthum gegeben babe.

Sie batten vollfommen Recht, wenn bas Jubendriftenthum einfach baburch abgethan gewefen mare, bag man von ber Befdneibung nichts mehr wiffen wollte. Dieg fegen Sie voraus, wenn Sie fagen, Sie fonnen es fich nicht tenten. wie ich obne bie ficherften Beweife, bie noch nicht vorgebracht worben feien, mit bem Beltbewußtfein ber Chriften, bem Bewuftfein ihrer Bestimmung gur Beltberricaft, bie Forberung, wenn ihr euch nicht beschneiben lagt, fonnet ihr nicht felig werben, ober etwas ber Art vereinbar finbe, als eine Macht, bie einem jahrhundertlangen innern zweifelbaften Kampf gewachsen war (S. 68). Auch ich fann mir bieß nicht benten; allein bie Dacht bes Jubendriftenthums beftanb ja eben barin, bag es bie Befdneibung, mit welcher es freilich nie bie berrichenbe Dacht werben fonnte, zeitig genug fallen ließ, um ohne fie um fo energifcher bas geltenb zu machen, worauf, ale auf fein uraltes nationales Borrecht, bas Jubenthum nie verzichten fonnte. 3ch meine jene bem Jubenthum angeborene Ariftofratie, von welcher ich icon oben fprach, ben bem Jubendriften wie bem Juben unerträglichen Gebanten, bag fein Bolf nicht bas allen anbern vorgezogene und zwischen Juben und Beiben fein Unterschied fei. Darüber war nur ber Apostel Baulus binmeggefommen; bieg ift ja bie eigentliche Bebeutung feines Universalismus; aber man lefe nur feinen Romerbrief, um fich zu überzeugen, welches machtige Sinbernig biefem Universalismus, nachbem von Befet und Befdneibung langft nicht mehr bie Rebe mar, in bem Bewuftfein ber Jubendriften entgegenftanb. Babrend ber Apostel Paulus bem Jubenthum nur bie Prioritat ber Beit zugeftand, bağ bas Evangelium Suvapus Geou corter

είς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ιουδαίω τε πρῶτον καί "Ελληνι (Rom. 1, 6), in bem Sinne, in welchem auch 30h. 4, 22 gefagt wird, bağ i σωτηρία έκ των Ἰουδαίων έστίν, fofern es von ben Juben ausgegangen und von biefen erft zu ben Beiben gekommen ift, betrachteten bie Jubendriften felbft fich ale bie vorzugeweise berechtigten Glieber bes meffianifden Reiche, und bie Beibendriften nur ale bie erft nach ibnen zugelaffenen, ibnen untergeordneten Benoffen be8= felben. Diefer ariftofratifche Partifularismus ift ber Grunb= gebante ber Apofalppfe, und wenn er auch nicht gerabe mit fo flaren Worten ausgesprochen wirb, fo liegt er boch auch foon ba zu Grunde, wo wie im Brief bes Jafobus und im erften petrinifchen bie Lefer mit ben alten Attributen bes theofratifchen Bolfes bezeichnet werben (Jaf. 1, 1. 1 Betr. 1, 1. 2, 9). Einen folden Brimat behauptete bas Jubendriftenthum noch lange in ber nachapoftolifden Beit. Gie felbft erinnern an bie bekannte Stelle Jufting, in welcher von Jubendriften bie Rebe ift, welche bie Beibendriften, mit welchen fie gufammenlebten, nicht als driftliche Bruber anerfennen wollten, mobei ber in Rleinaffen und Stalien lebenbe Juftin mobl nicht blos an bie Jubendriften Jubaa's bacte, ba es hauptfächlich bie auswärtigen Gemeinben maren, in welchen Jubendriften mit Beibendriften gufammenlebten. Juftin felbft migbilligte jenes exclusive Jubendriftenthum, ba in ihm neben bemjenigen, mas er felbft Bubaiftis fces an fic batte, ein freieres beibendriftliches Glement. bas fich jeboch nicht ale paulinifch zu erkennen gibt, bas überwiegenbe geworben mar.

Der vom Jubendriftenthum in Unfpruch genommene unb

geltenb gemachte Brimat mare bemnach bas erfte Moment, bas bier in Betracht fommt; bas zweite ift als bie naturliche Rolge bievon bie Untipatbie ber Jubendriften gegen ben Apostel Baulus. War ein Universalismus, welcher bem Jubenthum fein abfolutes Borrecht abiprach und ben Juben bie Beiben als vollkommen gleich und ebenburtig gur Seite ftellte, fo menig im Ginne ber Jubendriften, fo mußte ib= nen auch ber Urheber und Berold biefer neuen Lehre zuwider fein. 3ch fann bier nur an bas icon oben Bemertte erin= nern. Bare man über ben Paulinismus fo allgemein ein= verftanben und bie Lebre bes Beibenapoftels bie auch von ben Jubendriften gebilligte und angenommene gemefen, fo follte und bod auch irgend eine Ermabnung beffelben be= gegnen; vergebens aber fuchen wir feinen Namen bei einer gangen Rlaffe ber alteften Bater, bei Bermas, Bapias, Begefippus, Juftin; bie bem Baulinismus naber Stebenben, ber romifche Clemens in bem Briefe an bie Corinthier unb ber falfche Ignatius nennen ibn gwar einmal, ber erftere aber nur gufammen mit bem Apostel Betrus. Dug icon biefes tiefe Stillichmeigen befremben, fo fehlt es fobann auch nicht an Spuren, bie weiter führen. Es ift bier ber Drt, wo bie pfeuboclementinifden Schriften in bie fonft fo buntle Befdicte bes zweiten Jahrhunderts fehr bedeutfam eingrei-Dag man auch biefe Schriften fur eine mehr ober minber fingulare Ericeinung halten, ihr Inhalt ift zu bebeutenb, bie Bilbungoftufe bes Verfaffere ber Somilien inebesondere eine zu bobe, ihr Bufammenbang mit ber Beitgefdicte ein zu enger, als bag wir nicht annehmen burften, bie Stellung, in welcher bier ber Apostel Baulus fomobl

bem Jubendriftenthum als bem Apofiel Betrus gegenüber erscheint, habe ihren Grund in einer unter ben Jubendriften sehr verbreiteten Ansicht und Stimmung gehabt. Wir sehen ja hier nur die weitere Entwicklung bessen vor uns, wozu bie ersten Anfänge und die Anknüpfungspunkte für das Folgenbe uns beutlich genug schon in ben Briefen bes Apostels selbst gegeben sind.

Bilben biefe beiben Momente einen Gegenfat, fo fonnte auch bas britte vermittelnbe nicht feblen. Gefdictliche Thatfache ift es ja, bag Judendriften und Beibendriften fich zur Ginheit ber fatholifden Rirche gufammengefchloffen ba= ben, Petrus und Paulus in ber Trabition ber romifden Rirche wirflich Gins geworben finb. Und es ift auch gar nicht fo fdwer, wenn man nur unbefangen genug bie babin gehörenben Data barauf anzusehen weiß, ben Faben gu verfolgen, an welchem biefe weitere Entwicklung fortläuft. Sollten Baulinismus und Judaismus zusammenkommen, fo fonnte bieg nur auf ber Grundlage eines Lehrbegriffe ge= icheben, in welchem ber Glaube und bie Werfe als bie beiben gleich mefentlichen Elemente bes fittlich = religiofen Ber= haltens neben einander zu fteben famen. Die paulinifche Antithefe gegen bas Gefet und bie barauf gegrundete paulinifche Rechtfertigungelehre fest eine fo abstracte Auffaffung bes fittlich=religiofen Sollens und Seins voraus, bag bas populare religiofe Bewußtfein fich mit biefer Form bes Baulinismus nie befreunden fonnte, am wenigsten bas ber Juben= driften. Sab fich boch ber Apoftel Paulus felbft veranlagt, ben ichroffen Begenfat zum Gefet, wie er ihn im Galaterbrief in feiner gangen Scharfe aufstellte, icon im Romer-

brief zu milbern. Es ift nichts naturlicher, als bag ein vermittelnder Lehrbegriff fich bilbete, in welchem ber Baulinismus bem Jubendriftenthum mit ber Gleichstellung bes Glaubens und ber Berte, und ber Anerkennung bes Gefetes in feiner fittlich=religiofen Bebeutung entgegenfam. Gang befonbere aber zeigte ber burd ben Gegenfat zum Jubaismus beengte Baulinismus feine geiftige Freiheit und Ueberlegen= beit baburd, bag er in bem Beftreben, bas Jubenthum gu vergeistigen und bie driftlichen Ibeen unter jubifden Un= ichauungen aufzufaffen, fich ebenfofebr an bas Jubendriftenthum zu accommobiren, als baffelbe zu fich emporzuheben wußte, und vor allem folde Ibeen und Anschauungen auszubilben und zur allgemeineren Anerkennung zu bringen fucte, in welchen bie alle Unterschiebe und Begenfate in fic aufbebenbe Ginbeit ber driftliden Gemeinschaft fic barftellte. Und wie bas Jubendriftenthum von Anfang an gegen ben paulinischen Universalismus fich nicht verschloß, fonbern ibn nur zu jubaifiren fuchte, fo gefcab es in bemfelben Intereffe ber Einbeit von Seiten ber Beibendriften, bag fie bie von bem hierarchifden Organisationsgeift bes Jubendriftenthums bargebotenen Formen felbit in fich aufnahmen, um bie Ibee einer driftlichen Rirche auch außerlich zu realifiren. MCes bieg zusammen macht ben gemeinschaftlichen Charafter einer icon mit bem Sebraerbrief beginnenben Reibe von fdriftftellerifden Erzeugniffen jener Beit aus, welche nur unter biefem Gefichtspuntt aufgefaßt, und in ben gefchicht= . lichen Prozeg ber erft werbenben und aus verschiebenen Gle= menten zur Ginbeit fich gufammenfdließenben driftlichen Rirde tiefer hineinschauen laffen.

Wenn ich mir nun ben geschichtlichen Entwidlungsgang ber driftlichen Rirche auf biefe Weife bente und biefe Unfcauung nicht a priori conftruire, fonbern nur aus allem bemienigen entnehme, was bie treue Benütung und fritifche Betrachtung ber literarifchen Ueberrefte jener Beit barbietet, ift mir nicht an alle Gefdichtstundigen und vor allem an Sie, einen in bie Beheimniffe ber Gefdichte fo tief eingeweihten Siftorifer, die Frage erlaubt, ob bas bier, freilich nur in biefen allgemeinften Bugen, entworfene Bilb ber Entftehung ber driftlichen Rirche weit lebensvoller und ber concreten gefdichtlichen Birtlichfeit weit entsprechenber ift, als jene vage, abftracte Borftellung eines allgemein berrichenben, fowohl von Jubendriften ale Beibendriften mit völliger Inbiffereng angenommenen Paulinismus, über melden man fo menig als über bie gange fo Grofes in fich verarbeitenbe Beriode etwas Bestimmteres zu fagen weiß? Bare bie von mir gegebene Darftellung ber Sache eine fo leere Viction, wie man meint, fo mußte fie felbft burch ihren Mangel an Saltung und Bufammenhang ihre fcmache Seite offen genug zu erfennen geben. Wo ware aber biefe in ihr nachgewiesen worben? Das vornehme, tropige, auf hergebrachte Borurtheile fich ftugende Abfpreden, wie es bie regierenben Dachte ber Tagesliteratur im Gebrauch haben, ift freilich febr leicht, aber bas mabre, grundliche, bas Richtigere an bie Stelle febenbe Wiberlegen febr fdmer.

Es bleibt eine unbestreitbare Wahrheit, bag in ber mit ben Aposteln beginnenden Zeit bas Jubenthum eine weit größere Macht behauptete und in ben ganzen Entwicklungsgang bes Christenthums weit tiefer und nachhaltiger eingriff,

ale man gewöhnlich fich vorftellt. Der rabicalfte Bruch mit bem Jubenthum war ber Antinomismus bes Apoftels Baulus; aber er betraf nur bas Gefes, und mas burd ben bas Gefes aufhebenben Glauben am Judenthum verneint murbe, wurbe bemfelben auf ber anbern Seite positiv wieber erfest burch bas bogmatifde' Spftem bes Apoftels, beffen im Jubenthum wurzelnbe Ibeen icon bie erften Elemente jenes Dogmatismus waren, welcher in ber Folge bie fittlichen Grundlagen bes Chriftentbums fo febr übermuderte. Auch bief gebort gu bem fo weit fich erftreckenben Bufammenbang bes Chriftenthums mit bem Jubenthum; hat man bie erfte Form bes noch am engften mit bem Jubenthum vermachfenen-Chriftenthums als Chionitismus bezeichnet, fo ift bieg in ber Abficht gefdeben, um mit biefem fowohl an bie Befdranttheit bes jubifden Beiftes als auch an bas urdriftliche Armuthebe= wußtsein erinnernben Namen zwar ben am tiefften liegenben Bunft zu firiren, von welchem bie gange Entwicklung ausging, zugleich aber auch in ibm bie Macht anzuerfennen, welche foon biefe Form bes jubifch-driftlichen Bewuftfeins in fic hatte, um fich in zwei Richtungen zu fpalten, von welchen bie eine zur freieren Entwicklung fortgieng, mabrend bie anbere fich in fich felbft abichlog und in ihrer Bereinzelung gur Barefe murbe. Es ift bieg auch gang bem Sprachgebrauch ber alten Rirche gemäß, nach welchem, wie Origenes c. Cels. 2, 1. fagt: 'Εβιωναΐοι χρηματίζουσιν οἱ ἀπὸ 'Ιουδαίων τὸν Ἰησοῦν ὡς Χριστὸν παραδεξάμενοι.

Die Frage über Chionismus und Raulinismus bilbet in ihrer mittlern Stellung einen fehr schicklichen Uebergang auf bie britte, in welcher Sie mich noch in bas weite Gebiet ber

allgemeinen Kirchengeschichte hinüberführen, und auch hier so Manches zur Sprache bringen, bas für mich anziehend genug ist, um Ihnen auch bahin mit einem Interesse zu folgen, bas mich ganz vergessen läßt, baß ich mich zunächft nur gegen Einwendungen zu vertheidigen habe, durch welche das Necht meiner Geschichtsanschauung überhaupt in Frage gestellt wird.

## 3. Die Perioden der Kirchengeschichte.

Unter biefem Gesichtspunkt fassen Sie mit Recht alles zusammen, was sich auf die Frage bezieht, in welches Bershältniß in der Behandlung der Kirchengeschichte das Allgemeine und das Besondere zu einander zu setzen sind. So viel ich sehe, sind wir über die Ausgangspunkte einig, und es fragt sich nur, wie weit wir mit einander gehen können und aus welchem Grunde unsere Wege sich trennen und eine versschiedene Richtung nehmen.

Einverstanden sind wir darüber, daß dem Einzelnen und Besondern, daß den Inhalt der Geschichte ausmacht, auch ein Allgemeines zu Grunde liegen muß, ein leitender und bestimmender Gedanke, welcher zu dem geschichtlichen Stoss wie die Seele zum Leib sich verhält. "Denn die Geschichte ohne den Gedanken," sagen Sie (S. 71), "wäre freilich eine chaotische Masse, aber warum sollte der allgemeine Gedanke, dieses Resultat des Denkgesesse einerseits, eine Abstraction aus den Thatsachen andererseits, sich breit machen in der Geschichtsschwing, welche das Allgemeine im Besondern, das Abstrakte im Concreten darzustellen hat, wie es in der Wirklichkeit gewesen? Ift es mir also gelungen, den allgemeinen Gesichtspunkten rasch das Thatsächliche, Specielle, Concrete auf den Leib

ruden zu laffen, ja mobl beibes in Gins zu faffen wie Leib und Seele, fo habe ich barin nur meine 3bee ber Befdichtfdreibung ausgeführt." Go weit muß aber boch beibes auseinander treten, bag ich bas Allgemeine als foldes vom Befonbern unterscheiben und bas Befonbere als bie Darftellung bes Allgemeinen erfennen fann, und es fommt baber icon barauf an, wo und wie ich bas Befonbere abgrenze, um bas Allgemeine, bas fich in ibm barftellen foll, aus ibm zu ab= ftrabiren. Dag bie banbelnben Berfonen ber Befdichte ihre Abfichten und Amede, ibre leitenben Bebanten baben, verfteht fich von felbft; gunachft aber ift alles bieg boch nur ein bloges Aggregat und ich will in ber Geschichte nicht blos wiffen, mas biefer ober jener gebacht und gewirft, bezwect und erftrebt bat, fonbern auch auf welche Ginbeit eines allgemeinen Gebanten eine gange Reihe von Sanblungen unb Begebenheiten, eine größere ober fleinere Beriobe gurudgu= führen ift. 3ch fann baber auch nicht blos bei ber jebesmaligen Birtlichfeit bes Gegebenen fteben bleiben, fonbern muß über bas Gingelne und Befonbere binausgeben, um ben über bie Wirklichfeit übergreifenden Gebanten zu gewinnen. Sabe ich es nun überbieg, wie bieg bei ber Rirchengeschichte ber Kall ift, mit einem burd feinen Inhalt und Begenftanb abgegrenzten Bebiet ber allgemeinen Befdicte zu thun, fo ift ber Begriff biefes Obiefts bas Allgemeine ober bie Ginbeit, worauf ich alles Ginzelne und Befonbere beziehen muß. Siemit tomme ich nun fcon auf bie 3bee ber Rirche als bas Allgemeine, beffen Befonberung ber gange Inhalt ber Rirdengeschichte ift, und ich habe mich mit Ihnen bestimmter barüber zu verftanbigen, wie in ber Gefdicte ber driftlichen

Rirde, fofern fie ale bie Bermirflichung ber 3bee ber Rirde gu betrachten ift, Ibee und Wirflichfeit, ober Allgemeines unb Befonberes, fich zu einander verhalten. Es icheint jeboch, wir feien bieruber berfelben Unficht, benn wenn mir, wie Gie fagen (S. 95), bas Berbaltnig ber Ibee gur Ericeinung und hiemit ber Gegenfat bes Ratholicismus und Protestan= tismus bas enticeibenbe Moment ber gefdichtlichen Bemegung bilbe, fo foll bieg ungefahr baffelbe nur mit etwas anbern Worten fein, als mit welchen Gie ben Begenfat beiber Entwidlungsformen bes Rirchenthums aufgefagt baben. Nur meinen Sie, wenn ich Ihnen eine Berabwurdigung bes Protestantismus barin ichulbgegeben babe, bag Gie ben Proteftantismus mit feiner unfichtbaren Rirche in bas Reich ber 3beale zu verweifen icheinen, wie wenn er in feinem Ibeal nicht einmal bie Aufgabe bet Ibee anerfennen wollte, fich in ber fichtbaren Rirche zu verwirklichen, fo treffe auch mich berfelbe Bormurf, indem ich ben Broteftantismus nur barauf ausgeben laffe, bie 3bee aus ber wirklichen Rirche gurudgugieben, alfo 3bee und Ericheinung möglichft weit auseinanber gu halten, fo bag jene nur in weiter Ferne über ber ibeenlofen Maffe ber realen Rirde idmebe, wie ber Geift bes Berrn über bem Chaos. MUein fo meine ich es feinesmege, und wenn ich in ben von Ihnen felbft angeführten Worten fage, in ber vorreformatorifden Beriobe gebe bie gange Richtung ber 3bee ber Rirche nur babin, in bie Realitat ber Erfcheinung einzugeben und fich mit ihr zur untrennbaren Ginbeit zusammenzuschließen, mabrent feit ber Reformation bie Entwidlung ber Rirche ebenfofehr barauf hinftrebe, bie Ibee aus ber Realitat ber fichtbaren Rirche gurudzugieben

und Ibee und Ericeinung in ber gangen Beite ihres Unterfdiebe auseinanderzuhalten, fo foll ja eben burch bas biefe beiben Gabe verbinbenbe "ebenfofehr" beibes zugleich ausgebrudt werben, bag ber Protestantismus in bemfelben Berbaltnif, in welchem er bie Ibee in bie Birflichfeit bineingubilben fucht, fie auch wieber aus ihr guruckziehen muß, bag er fo zwar baffelbe wie ber Ratholicismus thut, aber nicht einseitig, fonbern nur fo, bag er in bem Berhaltnig ber 3bee und ber Wirklichfeit beibe gusammengeborenben Seiten wohl unterscheibet und fie in bas richtige Berhaltniß zu einanber fest, bie Ibentitat ber Ibee und ber Wirklichkeit und bie Incongruenz beiber. Durch biefe einfache Bemerkung mirb wohl alles, mas Gie in biefer Beziehung gegen mich erinnert haben, erledigt fein, und ich fann mir überhaupt nicht benfen, wie in biefem Bunfte irgend eine mefentliche Meinungsver= fcbiebenbeit gwifden uns ftattfinben follte. 3ch gebe Ihnen gu, bag Gie vollfommen in Ihrem Rechte find, ben Begenfat bes Ratholicismus und Protestantismus nach ber verschiedenen Auffaffung bes Berhaltniffes zwifden ber em= pirifden und ibealen Rirche fo zu beftimmen, wie Gie fcon feit langen Jahren in Ihrer Dogmatif gethan haben (S. 82), aber warum, muß ich fragen, haben Sie, mas Sie in ber Dogmatik thaten, nicht auch in ber Rirchengeschichte gethan, wo bie praftifche Unwendung beffen zu machen mar, mas Sie als theoretifche Bestimmung in ber Dogmatif aufgestellt haben? Die Aufgabe ber Geschichtschreibung muß es fein, bie allge= meinen Befichtspuntte fo hervorzuheben, bag bas Gingelne fich von felbft ihnen unterordnet und bie verfchiebenen Begiehungen, in welchen bas Befonbere zum Allgemeinen, bas

in ber Birklichkeit Gegebene zu ber Ibee steht, sich leicht zu erkennen geben. Wenn Sie aber, wie Sie selbst fagen, bem Allgemeinen gleich mit bem Thatsächlichen und Speciellen auf ben Leib rücken, so sieht man eben auch nur ben Leib. Macht bie verschiebene Stellung ber Ibee zur Wirklichkeit ben charakteristischen Unterschieb ber beiben großen Verioden vor und nach ber Reformation aus, so kann es auch nur im Interesse ber Darstellung sein, biese allgemeinen Gesichtspunkte in ihrer principiellen Bebeutung sestzuhalten und vom Besonbern aus immer wieder auf sie zurückzublicken.

Das Berhaltnig ber Ibee gur Wirflichfeit ift ber allgemeinfte Gefichtspunkt, unter welchen ber gefchichtliche Stoff gestellt werben muß. Der abstrafte Begriff ift nur concreter aufgefaßt, wenn bie Ibee, bie in ber Rirche fich verwirklichen foll, ihrem Inhalt nach als bie Ginheit Gottes und bes Den= fchen bestimmt wirb, bie zuvor unterschiebenen Sauptperioben ftellen fic baber unter einem verschiebenen Befichtspunkt bar, je nachbem bie Realifirung biefer Ginheit in ber fichtbaren Rirche fo ober anders angeschaut wirb. Much biefer von mir hervorgehobene Gefichtspunft will Ihnen nicht einleuchten, aber in feinem Theile Ihres Senbichreibens habe ich mich, ich gestebe es offen, in bie von Ihnen erhobenen Ginmenbungen fo wenig, wie bier, zurechtfinden fonnen. Es ift mir völlig unflar, wie Sie meinen fonnen, wenn ich von ber Ginbeit Gottes und bes Menfchen rebe, als bem darafteriftifden Wefen bes Chriftenthums, banble es fich um nichts Geringe= res, als um bas fede Unternehmen, einen ben Menfchen an bie Stelle Gottes fegenben Pantheismus in bie Rirchenge= fdidte einzuführen. Rann man benn felbft vor bem unbefan-

genften Theologen Deutschlands nicht mehr von einer Ginbeit Gottes und bes Menfchen reben, ohne bag bieg pantheiflisch verftanben wirb? 3ft benn nicht auch bas eine Ginbeit Gottes und bes Menichen, wenn bas Chriftenthum bem Meniden bas Bewuftfein eines von Gott felbit bem Denfchen bargebotenen Friebens gibt, in welchem er fich verfohnt mit Gott und in ber Gemeinschaft mit Gott fich auch mit ihm Eins miffen barf? Bas wollen benn icon bie Da= farismen ber Bergrebe in ber einfachften Form anbere ausbruden, als eben biefe Ginbeit bes Menfchen mit Gott, bie ale bie felige Rube eines über alle Schranfen ber Enblichfeit binmeggebobenen, im Gebanten an Gott und fein Reich in fich befriedigten Gemuthes ber Inbegriff aller Segnungen bes Evangeliums ift? Angeschaut mirb nun zwar biefe Ginbeit in ber Berfon Chrifti, aber auch babei ift es noch gar nicht auf etwas Spefulatives abgefeben, fonbern es genügt an bem Allgemeinen, bas, wie auch bas Berbaltnig bes Gott= liden und Menfdliden in ber Berfon Chrifti naber beftimmt werben mag, bie einfache Grundanschauung bleibt, bag bas Berbaltnif bes Meniden zu Gott, in welches burch bie Bermittlung Chrifti alle anbern Meniden fommen follen, in ibm felbft in feiner Ginheit und Bollenbung fich barftellt. Sie haben foon fruber in ben Noten, mit welchen Gie bas Baumgarten=Crufius'iche Compendium ber Dogmengeschichte ausgestattet baben, in Beziehung auf meine Lebre von ber Berfohnung bas im Chriftenthum, als ber abfoluten Religion, ausgefprocene Bewußtfein ber Ginbeit Bottes und bes Denfchen einen bem D. I. fremben fpefulativen Bebanten genannt und benfelben als pantheiftisch bezeichnet (a. a. D.

2 Thl. S. 258 u. 260). 3ch weiß nicht, wie ich bieg mit bem fleischgeworbenen Logos bes johanneischen Logos in Ginflang bringen foll, halten Sie auch biefe Ginheit Bottes und bes Menfchen für pantheiftifch? Und felbft wenn ich bievon absehe, ftellt fich benn nicht auch in bem menschlichen Seiland ber innoptischen Evangelien, wenn er bie Dubfeligen und Belabenen zu fich ruft und fie erquiden will, bas gottmenfcliche Wefen feiner Perfonlichfeit und bie burch ihn gum Bewußtsein ber Menfcheit geworbene Ginheit bes Menfchen mit Gott auf bie anschaulichfte Beife bar? Wie foll ich es bemnach verfteben, wenn Sie in Ihrem Senbichreiben (S. 98) in bemienigen, mas ich in meiner Gefdichte ber brei erften Jahrhunderte über bas Sittliche als bas Grundprincip bes Chriftenthums gefagt habe, eine bebeutsame Umgestaltung erkennen wollen, nach welcher boch zweifelhaft werbe, wie bann noch ausschlieflich bie Ginbeit Gottes und bes Denfchen mir ber abfolute Inhalt aller gefdictlichen Entwidlung ber Rirche fei und hiemit auch bas Brincip meiner Theilung. Bon einer folden mit mir felbft vorgegangenen Um= gestaltung weiß ich nichts, wohl aber weiß ich, bag jene Ginbeit Gottes und bes Menfchen, wie fie im Chriftenthum in ber Perfon Chrifti angefchaut wirb, von ihrem Ausgangspunkt in ber evangelischen Geschichte an burch febr viele, auf febr verschiebene Beife fich gestaltenbe Formen binburchge= gangen ift, wenn ich nicht nur ermage, wie bie Lehre von ber Berfon Chrifti in ben verschiebenen Berioden ber drift= lichen Rirche aufgefaßt worben ift, fonbern bamit auch alles basienige gufammennehme, mas in berfelben Beziehung, gur Bermittlung biefer Ginheit und um bem Ginen Mittler

noch fo viel anberes Bermittelnbes zur Seite zu ftellen, in bem Cultus und ber Berfaffung ber Rirche bingugetommen, fobann aber auch wieber als eine faliche, bem driftlichen Bewußtsein wiberftreitende Bermittlung erfannt worben ift, fo baß alles bieß nur ber bestimmtere und concretere Ausbruck bes großen Gegenfates ift, welcher im Ratholicismus und Brotestantismus bie Beidichte ber driftliden Rirde in zwei wesentlich verschiebene Berioben theilt. Wie wollen Sie benn biefe beiben Berioben in ihrem darafteriftifden Unterfcieb auffaffen, und ber Entwicklung ber driftlichen Rirche in bem innern Busammenhang ibrer Momente in ihnen nachgeben, wenn Sie nicht alles bieg in ber gangen Mannigfaltigfeit feiner Formen, mit allen feinen Unterfdieben und Wegenfagen, auch wieber in einer und berfelben Anschauung gusammenbegreifen? In alles bieg weiß ich mich nicht zu finden, und fann mich baber auch nur barüber wundern, wie Gie, um von ber Erinnerung an bas befannte ichlechte Produkt bes giftigften Bietismus nichts zu fagen, mir nicht blos mit ber Strauf'iden und Begel'iden Lehre vom Gottmeniden, fonbern fogar auch noch mit ben alten Muthen von Ofiris, Berafles unb Abonis auf ben Leib ruden, und mich auch jest noch barüber gur Rebe ftellen, bağ ich in meiner Lehre von ber Berfohnung bie, wie Sie fagen, immer noch unwiberlegte Ginmenbung, bag biefe Mythen noch bebeutfamere Sinnbilber für bas allge= meine Naturgefdid ber Gottheit feien, ale ber Tob bes Gott= meniden nach Begel, nur angeführt habe, als ob es einer Wiberlegung gar nicht bedurfe. Soll ich alfo erft noch fagen, mas Sie felbft fo gut miffen, wie ich, bag alle biefe Mythen fo tief unter bem Chriftenthum fteben, baf fle gar nicht bieber geboren, weil ja ber Chrift nicht mehr auf ber Stufe bes Maturbewuftfeine ftebt, auf welcher ibm ber Inbalt feines religiofen Bewußtfeins burch bas Leben ber außern Natur vermittelt wirb, fonbern auf ber Stufe ber Beiftesreligion, und bag bemnach auch fur ibn ber Broceg, burch welchen er feiner Ginbeit mit Gott fich bewußt werben foll, nur auf bem Boben bes fittlichen Lebens, beffen Subject ber freie felbitbewußte Menich ift, fich vollziehen fann? Go wenig fann ich nach allem biefem Ihnen beiftimmen, wenn Gie fagen, bie Einheit Gottes und bes Menfchen im allgemeinen und abfoluten Sinne fet vielmehr ber Untergang als bas Befen bes Chriftenthums! Es bebarf ja nur ber einfachen Unerfennung, bağ es nicht blos eine phyfifche, fonbern auch eine moralifche Einbeit gibt , und bag ber Menich fich mit Gott Gins wiffen barf, wenn in feinem religiofen Bewußtfein jebe Schranke befeitigt ift, bie ibn von Gott trennen mußte. Bie aber, wenn einmal ber allgemeine Befichtspunft fich verschoben hat, auch alles Einzelne in eine ichiefe Stellung fommt, mag bier nur noch bas Gine zeigen: Wenn ich fage, im Dogma vom Gottmenfchen . und im Papft als feinem Statthalter foliege fich bie gange Menfcheit ber fatholifden Rirche gur abfoluten Ginheit mit Gott gufammen, fo halten Gie mir entgegen: es finbe boch auch bas Gegentheil ftatt; bas Dogma von Chrifto in feiner firchlichen Faffung mache bas Ginefeinwollen jebes Unbern mit Gott zu einem antidriftlichen Frevel und bas Privilegium bes Statthalters verbiete jebem Anbern Chrifti Stelle auf Erben zu vertreten (S. 99). Wie wenn nicht eben bieg auch ber Ginn meiner Borte mare! 36 fage ja nicht, jeber Gingelne wiffe fich fur fich felbft Gins

mit Gott, fondern nur durch die Bermittlung Chrifti und bes Papfles, als des Stellvertreters Gottes und Chrifti. Wer alfo in der Einheit der katholischen Kirche dem Papfle sich unbedingt unterordnet, ift, so gewiß der Papft nur die Stelle Gottes und Chrifti vertritt, in seiner Einheit mit dem Papfte auch mit Gott und Chriftus Eins.

Das bisher Befprochene betrifft bie Ibee ber Rirche und bie Bestimmung ihres Inhalts. Wirb bie Rirche in ihrer geschichtlichen Entwidlung als bie fich realifirenbe Ibee ber Rirche betrachtet, ihre Gefdichte fomit unter ben Befichts= punkt bes Berbaltniffes geftellt, in welchem 3bee und Birtlichfeit zu einander fteben, fo ift bieg icon eine fpefulative Auffaffung bes Begriffs ber Rirdengeschichte. Man geht auf bas Wefen ber Ibee gurud, muß bas Doppelte, bas gu ihrem Wefen gebort, unterscheiben, bag ihr Wefen auf ber einen Seite ebenfofebr in bemienigen besteht, mas fie an fich ift, und nur in ber ftets fich gleich bleibenben Ibentitat mit fich felbft fein fann, ale fle auf ber anbern Geite ben Trieb in fich hat, aus fich berauszugeben, auch fur bie Erfdeinung zu fein, was fie an fich ift, und in ben Progeg einzugeben, burd welchen 3bee und Birflichfeit mit einanber vermittelt merben follen. Bas von ber 3bee über= baupt gilt, gilt auch von ber Ibee einer enger begrenzten Sphare, eines bestimmten Objekte; bier alfo von ber 3bee ber Rirdengefdicte. Der bialeftifde Brogeg ber 3bee mit fich felbft ift ber Befichtspunkt, aus welchem bie gefchichtliche Entwicklung ber Rirche aufgefaßt wirb, und es find bemnach in ihr zwei wefentlich verschiebene, auch in ben Unterfdieb zweier Berioben auseinanbergebenbe Geiten zu unterfdeiben, je nachbem bie 3bee in ber Gefdichte als ihrer Erfceinung verwirklicht und mit ihr ibentifc betrachtet, ober bagegen bas Sauptgewicht auf bie Incongrueng ber 3bee mit ber Birflichfeit und ihre Trennung von berfelben gelegt wirb. Faffen wir bie Frage, von welcher bier bie Rebe ift, noch allgemeiner und abstrafter auf, fo führt ber bialettische Prozeg ber Ibee in letter Beziehung auf bas Wefen bes Beiftes felbft gurud; ber Beift in feiner benfenben Thatigfeit ift mefentlich biefer bialektifche Brogeg ber 3bee felbft, und ba alles Denfen nur in bem Grundverbaltniß von Subjett unb Objekt fich bewegen kann, fo muß fomit auch ber Inhalt ber Rirdengeschichte, fofern in ihr ein vernunftiger, burch bie benfenbe Thatigfeit bes Geiftes gefester Inhalt anzunehmen ift, unter ben boppelten Gefichtspunkt gestellt merben, wie ber Geift auf ber einen Seite an bas von ihm unterschiebene Objett fich bingibt, in baffelbe eingeht und in ibm fich felbft objektivirt, auf ber anbern Seite aber auch wieber ben Drang in fich bat, fich aus bem ihm gegenüberftebenben Objett in fich felbft gurudzugleben, ben Begenfan, beffen er fich gu bemfelben bewußt geworben ift, aufzuheben und ihn in ber Einheit feines Bewußtfeins mit fich auszugleichen. Dieg ift bie Methobe, nach welcher ich bie Rirdengeschichte und vor allem bie Dogmengeschichte als ben geiftigften Inhalt berfelben behandeln zu muffen glaube. "Aber", wenden Sie ein (S. 72), "baß bie Momente ber Objeftivirung, Gubieftivirung unb ihrer Bufammenfaffung bie alleinige und nothwendige Orbnung enthalten, in welcher ber Rreislauf bes Dogma fic bewegt, bas burfte boch mehr für eine philosophische Schulmeinung gehalten werben, ale fur bas in ber Befdichte

felbft liegenbe Gefet, baber auch ber hiftorifche Stoff nicht immer willig biefem Schema fich fügt." Das beißt: es ift eine philosophische Unficht und Behauptung; mas geht aber bie Philosophie bie Geschichte an? Siemit laugnen Sie aber, baß es überhaupt eine bentenbe Betrachtung ber Gefchichte gibt; nach einem Gefet ber Gefdichte ober nach einem innern Busammenbang bes Gefchebenen batte man bemnach nicht zu fragen; bie Beschichte ift bas einmal Beschehene, wie und warum es gerabe fo gefchehen ift, mas bas Brincip ber gefdichtlichen Bewegung ift, und burch welche Momente fie bindurchgebt, bieg zu wiffen, fann niemand mit Recht zugemuthet werben. Dieg ift unftreitig nicht Ihre Unficht, auch Ihnen mare ja bie Gefdichte ohne ben Gebanken eine caotifche Daffe; Sie wollen alfo auch Bebanten in ber Befdicte haben, nur, meinen Sie, follen fie innerhalb bes bescheibenen Daages bleiben, nicht zu boch geben und fich nicht fogar in bas Spetulative verfteigen; man befdrante fie auf bas jedesmalige junachft vorliegende Objett, frage immerbin, welche Abfichten und Plane biefer ober jener ber Berven ber Gefdichte gehabt habe, mohl auch, morauf bas Streben einer gemiffen Beriobe gerichtet mar u. f. m. Wenn Sie aber auch nur auf biefem Wege fortgeben, wo wollen Sie ber Frage nach bem bem Bang ber Befdichte zu Grunbe liegenden Gebanken eine bestimmte Grenze fegen? Jeber noch fo eng gezogene Rreis erweitert fich immer wieber, und mas auch nur auf einem Bunft als bas innere Brincip, ale bie bewegenbe Dacht ber Gefdichte erfannt ift, fuhrt immer tiefer in ben unenblichen Bufammenbang bes Gefdebenen binein. Warum follte man alfo nicht auch ben weiteren

Schritt thun und bei einem, ein fo großes Bebiet umfaffenben und boch fo icarf in fich abgeschloffenen Obiett, wie bas ber Rirchengeschichte ift, fich auf ben Standpuntt ftel-Ien, auf welchem man bas Gange in's Auge fafit und es barauf anfieht, wie fein Inhalt bie Bewegung ber in ibm fich verwirklichenben Ibee ift, und in biefer Ibee bas Wefen bes benfenden Beiftes überhaupt zu feiner concreten Erfchei= nung fommt? Gine folde Auffaffung ber Rirdengeschichte ware fobann, wofern fie nur flar und anschaulich gemacht werben fann, nicht fur eine bloge philosophische Schulmeinung zu halten, fonbern es murbe in ihr vielmehr bas in ber Gefchichte felbft liegende Gefet zum Bewußtfein ge= bracht. Die Frage fann baber nur fein, ob bas, mas in biefer Beziehung geltend gemacht und als bie, wie es zu= nachft icheint, über ber Beidichte ftebenbe 3bee aufgeftellt wird, mit bem objektiven Inhalt ber Gefchichte fo gufam= menftimmt, bag man in ihr nichts ber Befdichte Mufge= brungenes und in fie Sineingelegtes, fonbern bas immanente Pringip ihrer Bewegung, ben abaquaten Ausbruck ihrer Ibee, feben fann. Es ift nur zu loben, bag Gie bas Unrichtige meiner Auffassung gleich in concreto nachzuweisen fuchen, an einzelnen bervorragenben Erfcheinungen ber Beichichte, welche nach Ihrer Unficht mit ben von mir gur Charafteriftif ber verschiebenen Sauptperioben aufgestellten allgemeinen Rategorien nicht recht in Ginflang gebracht werben fonnen. 3d muß bier gusammennehmen, was Sie S. 73 und 100 hieruber fagen. Wenn, bemerten Gie in ber erftern Stelle, jenes Schema (Sie meinen bie zuvor genannten Momente ber Objektivirung, Subjektivirung und ihrer Bufammenfaffung) bas Gefet fur ben Berlauf bes

einzelnen Dogma enthalte, fo mare es bod auch ber gefammten Dogmengeschichte nothwendig gegeben. Aber ich felbft fei bavon abgewichen, und wie ich nachmals bie Berioben ber Dogmengefdichte (in meinem Lebrb. G. 13) befimme, laffe fich zwar ber biftorifde Grund biefer Gintheis lung nicht verkennen; allein fie erscheine boch zu einseitig abgeschloffen gegen basjenige, mas minbeftens auch jum Charafter jeber meiner brei Sauptverioben gebore. Die Beriobe ber alten Rirche fet, wie ich fie bestimme, bie Beriobe bes fich felbft producirenden Dogma und bes im Dogma fic felbft objeftivirenden und fich unmittelbar mit ihm Gine miffenben driftlich religiofen Bewuftfeine, ober ber Gubitanzialitat bes Dogma. Wenn wir aber bebenten, wie bie Rirche fich zuerft aus bem Jubenthum berausgearbeitet, bann fich bes Gnofticismus mubfam erwehrt babe, wie ber driftlide Erbfreis vermunbert fic als arianifd erfannte, und wie endlich über bas Gebeimnig bes Gottmenfchen in langen Rampfen bie morgenlanbifde Rirde fic gerfpaltete, fo fei bas fich Gins = Biffen bes driftlich = religiofen Bewußtfeins mit bem Dogma boch faum ber gludlichfte Ausbrud fur ben Charafter biefer Beriobe. Auch barin vermiffen Sie (S. 100) foftematifche Scharfe, bag ich fage, in ber Periobe ber alten Rirche fonne man noch befonbere bie Epoche Conftan= tins firiren, und als bas baran Epochemachenbe, als ben erften Schritt gur abfoluten Monarchie ber Rirde bezeichnen, bağ bas Chriftenthum mit Conftantin als flegenbe Dacht fic über bas gange römifde Reich erhob, woburd bie Gigenthumlichfeit ber brei erften Jahrhunderte, biefe beroifde Marthrerfirche im Rampfe um ihre Erifteng gegen ben romifchen Boltegeift, um ihre gefdictliche Entwidlung gegen ben Monta-

nismus, und um ihren religiofen Gehalt gegen ben Onoflicismus febr unvollständig bezeichnet fei. Die Frage ift alfo bier, wie ber Charafter ber bie feche erften Jahrhunberte umfaffenben Beriobe ber alten Rirche im Allgemeinen zu bestimmen ift. Bas liegt aber in biefer Beziehung naber, als bas von felbit in bie Augen Fallenbe, bag in biefer erften Beriobe bie Rirche überhaupt und insbesondere bas Dogma thatfacilich erft bas geworben ift, was bie fubstangielle Grundlage für bie gange folgenbe Entwicklung bleiben mußte. Alle wefentlichen Momente ber Beschichte ber Rirche in biefer Beriobe laffen fich unter bem Gefichtspuntt gufammenfaffen, baß fie zur Substanzialität ihres Dafeins gehören. Wie bie Rirche fich außerlich conflituirte und ben Boben ihrer Erifteng fich errang, fo producirte fle auch bas Dogma und zwar ba= burd, bag bas bemfelben gegenüberftebenbe glaubige Be= wußtsein fich in ben Inhalt beffelben vertiefte, und in be= flimmten tategorifd ausgebrudten Gagen mit bem Unfpruch auf objettive Wahrheit bie Bestimmungen aus fich berausftellte, bie fich ihm als wefentlicher Glaubensinhalt mit unmittelbarer Gewißheit aufbrangen. Es ift bier burchaus nur um bas Positive als foldes zu thun. Wie bie Erhebung bes Chriftenthums zur romifden Staatereligion bie erfte große Position war, bie bie Rirde in ber Welt gewann, fo foritt bas Dogma bon einer Position gur anbern fort, unb bas Princip, burd welche alle biefe positiven Bestimmungen begrunbet wurben, war nicht bas Intereffe bes Denfens, fonbern bas Intereffe bes Glaubens, bag bas Dogma nicht mare, mas es bem glaubigen Bewußtfein fein foll, wenn ibm nicht gerabe biefe Beftimmung gegeben wurbe. Mag baber auch bie Rirde in biefer Beriobe ihrer großen bogmatifden Streitigfeiten

noch fo febr in fich getheilt und gespalten gemefen fein, ber Arfaner wie ber Somousianer wollte einen positiven Glaubensinhalt haben, mit welchem er fich in ber Unmittelbarfeit feines religiofen Bewußtseins Gins wiffen fonnte, und gulett galt immer nur bas als Wahrheit, was fich burch bie Macht ber Auctorität in feiner Bofition bebaupten fonnte. Bufriebener icheinen Gie mit meiner Auffaffung bes Mittel= alters zu fein, nur meinen Gie, bie Doftif paffe nicht bagu wegen ber Tiefe ihres Gefühles. Bwifden ber Muftif und Scholaftif ift ja aber nur ber Unterfcbieb, baf in bem Begenfat bee Glaubens und Wiffens, ber für bie Scholaftif immer feftzuhalten ift, bie Dinftif mit befonderem Intereffe auf bie Seite bes Glaubens trat, und bem Glauben eine um fo intenfivere Bebeutung gab, je mehr fein Inbalt burch bie Dialeftif beeinträchtigt zu werben ichien. Muftif und Scholaftit ichließen fich nicht aus; ungeachtet ber Opposition eines. Bernhard war bie Stellung bes Bewußtseins zur Objekti= vität bes Dogma bier wie bort biefelbe, bie Doftit wollte ce im Gefühl, bie Diglektif im Berftanbe bem Bewufitfein bes Subjekts näher bringen. Sie halten mir fobann weiter entgegen, ob benn ba, wo mir bie volle Bertiefung in bas eigene Subjett angebrochen fei, ber alleinseligmachenbe Glaube protestantischer Orthoboxie nicht auch bie objettive Benugthuung bes Gottmenfchen voraussete, und bas Dogma ber abfoluten Brabeftination nur ein fur bie Aufftellung bes Befeges ber Gefdichte nicht weiter zu beachtenber Bufall fei. Bas bas Lettere betrifft, fo glaube ich in meiner Abhand= Jung über bas Princip bes Protestantismus (Theol. Jahrb. 1855, S. 76 f.) gezeigt zu haben, wie bie absolute Brabeftination in ber absoluten Selbstgewißheit bes Subjekts auch

ihre subjettive Seite bat, und ebenfo erlebigt fich auch bas Erftere burd bie Unterscheibung einer boppelten Seite bes Proteftantismus, fofern er auf ber einen Seite bas Bewußtfein bes Subjette von ber bis babin ichlechthin geltenben Auctoritat ber Rirche und bes Dogma befreit, auf ber anbern aber auch wieber burch bie absolute Auctoritat ber Schrift gebunden bat. Beibe Seiten find in ber Entwicklungegefdichte bes Protestantismus auseinander zu halten, bie eine tritt immer wieber gegen bie andere gurud, aber trot aller luthe= rifden und calvinifden Orthoboxie ift bem Protestantismus bas Princip ber Autonomie, burch bas er in's Dafein getreten ift, nie verloren gegangen, und wenn auch, wie Sie geltenb machen, bas Beitalter ber Reformation mit bem Dogmen=Refultate ber erften Beriobe fich vollfommen einig fühlte, und feine auguftinifche Scharfe erft wieberberftellte, fo ift boch zwifden bem Stanbpunkt Augustine unb bem ber Reformatoren ein fo principieller Unterfcbieb, bag, wie ja überhaupt in ber Gefdichte nichts bloge Bieberholung ift, auch bas Ibentifche eine gang andere formelle Bebeutung bat. Diese wenigen Bemerfungen mogen wenigftens. eine Andeutung barüber geben, wie es mir nicht fcmer merben tann, bie fur bie Bestimmung ber Sauptverioben aufgeftellten Rategorien burch ben gangen Inhalt ber Beidichte burchzuführen, und in Gemäßheit berfelben bas Befonbere jo zu gruppiren, bag es ohne ben Zwang eines willfürlichen Schematismus unter ben ber Natur ber Sache entsprechenben Befichtepuntt zu fteben fommt.

Es handelt fich jeboch hier nicht sowohl um meine Beriobifirung ber Rirchengeschichte als vielmehr bie Ihrige und bie Ausstellungen, bie ich mir, wie Sie glauben, mit Unrecht gegen fie erlaubt habe. Es find zwei Buntte, bie Sie befonders hervorheben, die Stellung, die Sie Karl bem Großen geben, und die Bedeutung, die die Kirche in dem jegigen Stadium ihres Laufes ben übrigen Geistesmächten gegenüber noch haben foll.

Sie haben in biesem Theile Ihres Senbschreibens Ihre Sache so glänzend geführt, und über Karl ben Großen und bie Verhältnisse ber neuern und neuesten Zeit in Beziehung auf Staat, Wissenschaft und Kunft so viel Wahres und Schönes gesagt, daß ich Ihnen nur beistimmen kann, und boch bleibt auch hier etwas zurück, worin ich nur benselben Zug individueller Verschiedenheit erkennen kann, welcher überhaupt durch unsere geschichtliche Grundanschauung hindurchgebt.

Sie rufen fur Rarl ben Großen bas Recht ber Nationalität in firchenhistorischer Bebeutung an, es ift ber ger= manifche Bolfegeift, ber mit Raifer Rarl gur Berrichaft in ber Rirche gelangt. Wie es überhaupt vornehmlich bie berr= fcenben Bolfegeifter find, welche eingegangen in bie Rirche bie Beschichte berfelben mit gemacht und ihr eigenthumliches Beprage berfelben aufgebrudt haben, fo mar es zuerft bie griechisch-romifche Bilbung, in ber bie Rirche aufgemachfen ift, bas Zeitalter ber antifen Rirche, worauf allmählig ber germanifche Bolfegeift eine Dacht wurde, aus beffen Conflict mit bem romifden bas fatholifde Mittelalter ber Rirche entstand (S. 78 f.). Diefes Recht ber Nationalität erfenne ich wie bas ber Individualität vollfommen an; bie Dannig= faltigkeit und Berschiebenheit ber Nationen und Individuen Alber es ift macht bas concrete Leben ber Gefdichte aus. bieg nur ber eine ber beiben gusammenwirfenben Faftoren,

über welchen wir ben anbern nicht vergeffen burfen; es muß auch bas Mannigfaltige zur Ginheit verbunden, bas Befonbere bem Allgemeinen untergeordnet werben. Die Rationen geben ber Reihe nach in bie Rirche ein, aber bie Rirche felbft ift es, bie fie an fich giebt, ibre Bolfegeifter bewältigt und bilbet, und fie alle gufammen mit einem gemeinfamen Banb fo umfolingt und gufammenhalt und gur Ginheit eines Gangen verfnüpft, baß fie bei aller Berichiebenbeit einen und benfelben Charafter an fich tragen. Diefes Gemeinfame und Allgemeine, biefes Princip ber Ginheit, bas burch alle Beiten binburchgebt, burch alles, mas es in fich aufnimmt, fich nur verstärft und neue Rrafte gu einer um fo inhaltereicheren Entwicklung erhalt, bat bie Rirche nur aus fich felbft; will ich baber ben innern Bang ihrer Entwicklung tiefer burchichauen, fo fann ich nur bem Faben folgen, welchen bie Rirde in ber Ginbeit ibrer 3bee ftete feftbalt, und an meldem fie felbft burch allen Wechfel ber Beiten und Bolfer mid binburdfubrt. Weber ber romifde noch ber germanifche Bolfegeift, noch ber Conflitt beiber batte bas fatholifche Mittelalter geschaffen, wenn nicht bie über ihnen ftebenbe Rirche bie Form gegeben batte, in welcher biefe Bolfegeifter zur Ginheit verfcmolgen werben fonnten. Auch mit Rarl bem Großen verhalt es fich nicht anbers. Beftebt feine Große fur bie Rirche barin, bag er ber episcopus episcoporum, ber rector ecclesiae in servitio Dei war, fo hat er ja bieg von ber Rirche, fie ift es, bie ihm feine Große verlieb. Go gang außerfirchlich, fagen Sie, fann ein Greigniß nicht fein, bas, wie bie Rronung Raifer Rarls burch ben romifden Bifdof, vor bem Sochaltar feiner Pfarrfirche gefcah; aber ebenbegwegen, weil bie Bebeutung biefes Greigniffes in ber Rirde liegt, fann man baraus nur bie Große und Macht erfeben, welche bie Rirche icon bamale batte, ale felbft ber große Rarl feine Rrone aus ihrer Sand empfing. Mit welchem Gelbftvertrauen fab icon bamale bas Bavitthum feiner Bufunft entgegen, wenn es fic felbft eine folde Dacht gegenüberftellte, wie bas Raiferthum mar! Dicht Rarl ber Groffe, fonbern bie Rirche felbft bat "in ber Aufrichtung bes germanischen Raiferthums bie politifch = firchlichen Berhaltniffe begrunbet, welche bas gange Mittelalter hindurch bie Welt bewegen", und wenn bie weltgefdictliche Bebeutung biefer Berhaltniffe boch erft mit bem Beitpuntt eintrat, in welchem ber große Rampf ber beiben Machte begann, fo war auch bie Aufrichtung bes germaniiden Raiferthums nur vorbereitend und grundlegend, und man fann nur auf ben Punft gurudgeben, auf welchem bie Rirde querft eine folde Stellung einnahm, bag aus ibrer meiteren Entwidlung alle biefe Folgen hervorgeben fonnten. Mur in biefer Gefammtanfdauung ichließt fich mir ber Beitraum vom Anfang bes flebenten Jahrhunderts bis Gregor VII. zur Ginbeit zusammen, und ich fann baber auch in ber Fixirung folder Epoden nicht blos etwas fo Relatives und Willfürliches feben, wie Sie folde Beriobeneinschnitte zu nehmen fceinen, fonbern nur Grengfteine, welche bie Gefdichte felbft fich fest, um ben objectiven Bang ihrer Ereigniffe gu bezeichnen.

Der zweite Bunkt, über welchen Sie sich am Schlusse Ihres Senbschreibens noch mit besonderer Wärme ausspreschen, gilt meiner "Wehklage" über den Ausgang, welchen Sie die Kirche nach Ihrer Auffassung nehmen lassen. Sie wolslen das darauf sich Beziehende nicht so verstanden wissen, daß

bie Rirche nicht auch jest noch eine Dacht mare über bie Bergen , fonbern nur biefes, bag in ber gefdictlichen Bemegung feit bem breifigjabrigen Rrieg nicht bie Rirche, fonbern ber Staat bie Initiative und bie Uebermacht geubt, und bag neben bem Schate ber Rirche, ber mabrhaften, fich auch ber Reichthum bes weltlichen Lebens nicht unberechtigt in Runft und Wiffenschaft aufgestellt habe. Sie fragen mich, ob ich etwa beweisen wolle, bag bie Rirche fich wirklich in ben beiben letten Jahrhunderten als bie erfte Dacht ber Welt gezeigt habe? Im Mittelalter fei fie's gewefen, noch einmal im Beitalter ber Reformation, aber icon vor ber Reformation babe bie Sumanitatebilbung begonnen, feit Leffing bie beutiche Literatur, bagu bie Naturforfdung, bie Runbe bes Ueberirbifden, bas alles feien Beiftesmächte, bie mobibered= tigt fich unabhangig von ber Rirche aufgestellt baben, und in ber neuern Beit bie Umgestaltungen bes Staats, bie Aufgabe, ben nationalen Staat in feiner Berechtigfeit fur alle aufzurichten, alles bieg beweise, bag es nicht mehr ausschließ= lich fircliche Gefühle feien, welche bie Welt bewegen. Wozu alfo ber Stoffeufger gegen Ihre Rirdengefdichte, ob benn Sie ben Tempel in Ephefus angezündet haben? (S. 84-94). Wenn alfo nur Sie ben Tempel in Ephefus nicht angezundet haben wollen, fo ift er boch angegunbet und ich habe mit meinem Stoffeufger nicht fo Unrecht, bag bie Rirche am Musgang Ihrer Rirdengeschichte nur wie eine abgebrannte baftebt. Bogu umgeben Sie fie alfo mit bem gangen Reichthum bes weltlichen Lebens? ihre Armuth muß ja bamit nur um fo mehr contraftiren und ich fann Ihnen nur bas Dilemma entgegenhalten: entweber fteht alles bas, mas Sie in ben Rreis Ihrer firdengeschichtlichen Darftellung gezogen haben, auch in ir-

gend einer Begiebung gur 3bee ber Rirche, und bann ftebt es nicht fo weltlich frembartig neben ihr, ober es geht fie nichts an, und bann gebort es auch nicht in bie Rirdengeschichte. Barum wollen Sie aber nicht unbebentlich mit mir fic auf bie erftere Seite biefes Dilemma's ftellen? Ift es benn wirklich mit ber Rirche babin gefommen, bag alles, mas im öffent= lichen Leben in Runft und Wiffenschaft neben ihr blubt, nur als eine Beeintrachtigung ihrer Erifteng und nicht vielmebr als bie fonfte Berberrlidung ihrer weltgefdichtliden Dacht angufeben mare, fteht es fo, bag man fich nur mit ber Soffnung tröften fann, es werbe auch biefe Beit vorübergeben und ein Christag fommen, wo bie Rirde wieber eine eble und innerlich berechtigte Berricaft ubt über bas öffentliche Leben, über bie Runft und Literatur (G. 91)? Uebt fie benn eine folde Berricaft nicht auch jest? Gie erinnern felbft an ein ichlagendes Beisviel, bas ben richtigen Gefichtspunkt fur biefe Frage geben fann. Es fet, fagen Sie ba, mo Sie von ben Beiftesmächten fprechen, bie fich neben ber Rirche aufgeftellt haben, nicht gerabe Josua's Bunber gewesen, bas gu Balilei's und Reppler's Entbedungen geführt babe. Sat boch bie fatholifche Rirche fogar einen Galilei verbammt, aber es gibt ja noch eine andere Rirche, bie ihre Pforten weit genug auftbun fann, um allen jenen Beiftesmächten auf ihrem von ber Macht ber Sierarchie befreiten Boben ben freieften Raum ju gemahren. Wie mare benn alles, mas im öffentlichen Le= ben ber Bolfer und Staaten in Runft und Biffenschaft, auf allen Gebieten bes menfolichen Forfchens und Wirfens gu ben größten Fortidritten gerechnet wirb, auch nur möglich gemefen, wie batte es auch nur zu einem felbuftanbigen, feiner eigenen Berechtigung fich bewußten Staat fommen

tonnen, wenn nicht bie Rirde felbit burd bie innere Entwidlung ibrer Ibee bie Schranfen, bie bem Kortidritt bes Beiftes entgegenftanben, burdbrochen und nicht felbft überall, wo bas freie geiftige Leben fich zu neuen Formen entwickelte, mit ten Rraften ibrer unfichtbaren Welt bas Schaffen unb Birfen ber Beifter geforbert batte? Unter welchem Simmel, bem ber tatbolifden ober bem ber protestantifden Rirde, fonnten allein bie Beifteswerfe gebeiben, in welchen bie Grofe ber beutiden Nationalliteratur, ber ebelfte Rubm unferes Bolfes bestebt? Much ber Rirche gebührt ibr Antbeil baran, ohne ihren mächtigen Untrieb und fegnenben Ginfluß batte auch bier nichts Großes und Bleibenbes entfteben fonnen. Es verftebt fich von felbft, bag bie Rirdengeschichte in bem Rreife, in welchem fie fich zu bewegen bat, allen Beftrebungen biefer Urt nicht nachgeben fann, aber ebenfo wenig barf fie es im Bewußtfein ihrer weltgeschichtlichen Bedeutung unterlaffen, bie Buntte in's Auge zu faffen, auf welchen bie Unfange und Bebingungen berfelben noch auf bem Gebiete ber Rirche liegen, und von ihr ihren Ausgang genommen haben, und je mehr es ihr gelingt, biefen Bufammenhang nachzuweisen und festzuhalten, um fo weniger wird bie Dei= nung entstehen fonnen, es bleibe ber Rirche am Enbe ibres bisberigen Laufs nur bas, mas bas weltliche Leben in feiner reichen Entfaltung ihr neben fich laffe, und fie eriftire nur noch ba, mo fie in einem lutherischen, reformirten, unirten ober irgend einem anbern Rirchenthum in ben engen Grengen eines exclusiven Dafeins zur fichtbaren Ericheinung fommt. Dieß ift gewiß fo wenig Ibre Meinung als es bie meinige ift.

Laffen Sie mich, obgleich ich bas Gine und Andere gur Erläuterung meiner Unficht noch beizufügen hatte, am lieb-

ften bei biefem Bebanten an bas große, alle geiftigen Beftrebungen umfaffenbe Bebiet ber driftlichen Rirde fteben bleiben. Es ift weit genug, um auch in ber Behandlung ihrer Gefdicte verschiebenen Richtungen neben fich Raum zu geben, bie gulett boch immer wieber in berfelben Grundanichauung aufammentreffen, wofern nur jener freie, unparteifche, für alle Ericeinungen gleich empfängliche Sinn nicht zu vermiffen ift, wie er in Ihren Darftellungen auf eine fo anziehenbe und mit ihrer funftreichen Form wefentlich zusammenbangenbe Weife fich zu erfennen gibt. 3ch fann Ihnen gum Schluffe nur noch meinen aufrichtigften Dant bafur ausbruden, baß Sie gerabe mir burd 3hr inhaltreiches Senbichreiben Belegenheit gegeben haben, alle biefe wichtigen Fragen mit Ihnen gu befprechen. In einer Beit, in welcher eine engherzige, trubfelige Rirchlichfeit ben freien Blid immer mehr beengt und bie achte theologische Bilbung und Gelehrsamfeit gurudbrangt, werben auch bie Manner immer feltener, bie befähigt genug find, folche Begenftanbe, wie bie bier erörterten, fo gu behandeln, wie es bie Burbe ber Sache und bie Achtung erforbert, bie man auch bem Gegner ichulbig ift. 3ch freue mich, in biefem Sinne mich mit Ihnen verbunden zu wiffen, und wenn auch ferner, wie bisber, eine theure Jugenberinne= rung Ihren Blid zu ber Stätte gurudlenft, an welcher Sie querft in die rubmvolle theologische Laufbahn eingetreten find, auf welcher ich Gie auch funftig mit aller Theilnahme und Anerkennung und ben beften Bunfchen eines lobnenben Erfolges begleiten werbe, fo moge auch biefe literarifde Berührung eine freundliche Auffrifdung bes Bilbes fein, bas aus alter Beit vor Ihrer Geele fteht.

Zübingen, am 15. Merg 1855.

•









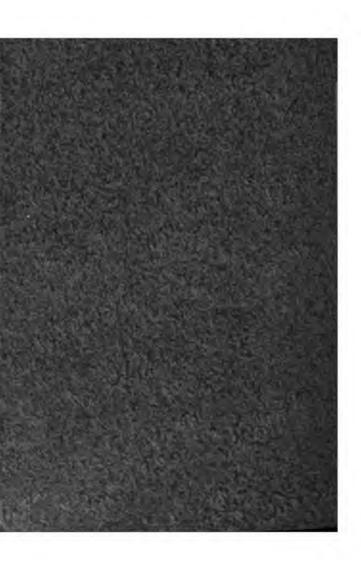



